

## Studenten-Beichten

Otto Julius Bierbaum



THE LIBRARY
OF
THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
DAVIS





### OTTO JULIUS BIERBAUM

# STUDENTENBEICHTEN



## **ZWEITE REIHE**

O INHALT O SELBSTZV'HT TO-LV-TO-LO OPER WIE EMIL TVERKE WYRPE CESTRENCE

DIE FALSCHE KINDBETTERIN

PREIS I MARK ERSTES TAVSEND

BERUN.

SPHUSTER V LOFFFI FR





Bucher von Otto Julius Bierbaum

Studenten. Beichten, Erfte Reihe 3. Auffage

Die Schlangenbame Studenten-Rovelle, 2. Anflage

Stilpe Roman, 2. Auflage. Mit D. J. B.'s Bilbnis

Der Bunte Bogel

Lobetanz Ein Buhnenhiel (Diefe funf Bucher, sowie die beiben Jahrgunge des von D. J. B. herausgegebenen Mobernen Mufen-

Almanachs bei Schufter & Loeffler in Berlin)
Remt, Frouwe, bifen Krang
Gebichte
(Bei Guftan Schuft in Berlin)

Pankratius Grannzer ber Weiberfeind Roman (Bei Hugo Storm in Berlin) Der Studenten=Beichten zweite Reihe

#### Otto Julius Bierbaum

### Studenten-Beichten

Zweite Reihe



Berlin 1897 Im Berlage von Schufter & Loeffler

LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
DAVIS



A n

Michael Georg Conrad in herzlicher Berehrung



Lieber Conrad, Sie haben schon manche Beichte von Studenten gehört, wenn sie zu Ihnen kamen und Ihnen erzählten, wie sie durchaus Dichter werden möchten; es gäbe keinen Ausweg mehr, denn ber Drang sei zu schrecklich, und überdies hätten sie auch schon die schwere Menge von Erlebnissen erlebt, sodaß es die höchste Zeit sei, nun endlich gedruckt zu werden.

Ich kenne Ihr aufmerksames Lächeln, lieber Freund, mit der Sie solche Beichten hören, und ich weiß, mit was für großen, merkwürdig liftigen Blicken Sie solchen Beichtlingen die Seele von den Mienen ablesen, sodaß Sie, glaube ich, zuweilen mehr erfahren, als was Sie hören. Ich war ja auch einmal so ein Student und Beichtkind von Ihnen.

Das ift nun ichon faft gehn Jahre ber,

und mittlerweise hat sich mancherlei begeben, das Sinem so vorkommt, als wären viel mehr als blos zehn Jahre darüber hingegangen. Wir litterarischen Füchse von damals, denen Sie immer ein so lieber prächtiger Fuchsmagor gewesen sind, und die wir nicht ganz unähnlich jenen alttestamentarischen Füchsen waren, die weiland Simson der Held mit brennenden Schwänzen unter die Philiter schieke, wir sind nun auch schon so wie Alte Herren geworden, und es sehlt unter denen, die nach uns gekommen sind, nicht an solchen, die jest uns sür die Philister halten. Das ist der Lauf der Welt, und der geht heute seht, und der geht heute

Wollen wir klagen? Ich seie Sie lächeln. Und ich benke, das Lächeln trauen Sie auch mir zu. Wir rennen nicht mehr brennend durch das Lager Philisterias, aber wir drehen auch keine Philistermühle, und, wenn es nicht wohl zu leugnen ist, daß wir uns zuweilen in Delisas Schook gebettet haben, so dürfen wir uns doch rühmen, nicht allzuviel Haare gelassen zu haben.

Wir sind ruhiger geworden, gleich= mütiger und gerechter. Daß wir die Philister liebten, da sei Gott vor! Aber wir fühlen nicht mehr das dringende Bedürfnis, sie gänzlich auszurotten. Wir
finden vielmehr, daß sie im Haushalte der Menschheitswelt durchaus nicht zu entbehren sind. Sie sind die große graue Kontraststäche, von der sich lebhaft und erfreulich alles das abhebt, was uns Freude macht. Sin Hintergrund muß sein; vorm reinen Lichte verschwömme alles helle.

Ich rebe als Mensch ber Kunst, ber sein Bergnügen an ber Wirklichfeit hat unbeschadet zeitweiliger Ausslüge in purpurne Helligkeiten und Finsternisse, wie Sie selber eine so köftlich gemalt haben. Ich mag das Gewimmel der Lebendigen gerne, das sich von jenem hintergrunde der Schweren abhebt. Darum blicke ich auch immer noch zuweilen mit Vergnügen auf die Zeit des Studentenlebens zufück, wo selbst manche von denen, die spärer zu den Schweren hinuntersinten, lustig eine Weile im heiteren Lichte leben.

Und nun bringe ich Ihnen ein paar solcher Studentengeschichten, wie sie mir nacheinander von früher her eingesallen sind, dar und möchte gerne, daß Sie darin ein äußeres Zeichen der herzlichen Gesinnung faben, mit ber ich zu Ihnen ftebe. Soffent= lich lefen Sie fie mit Bergnugen und in guter Muge. Sollten Sie gerabe im Reichetage fein, wenn bas fleine Buch antommt, fo verabfaumen Sie boch ja nicht, es gur Einverleibung in die Reichstagsbibliothet vorzuschlagen. Es giebt unter Ihren Rollegen im Soben Saufe einige Berren. von benen ich glaube, bag fie es mit Frucht lefen konnten. Gin Antrag, es auf Reichstoften alljährlich an fammtliche Abiturienten beuticher Gymnafien Realichulen berteilen zu laffen . märe meinen Berlegern nicht unangenehm, inbeffen ich zweifle bei ben Schwierigkeiten, mit benen ber Rultusetat zu fampfen bat, bag er burchgehen murbe, und Epitheta, wie es bie maren, mit benen ein preufischer Rultusminifter einmal Rellers Romeo und Julia auf dem Lande bedacht hat, fann ich auch fo in ben Zeitungen lefen.

Und fomit herglichen Gruß!

Ihr

Otto Julius Bierbaum

Schloß Englar im Eppan, Gubtirol, ben 18. September 1897.

- continues



Selbstzucht





Wir hatten die Ehre und bas Bergnügen, einen Röniglichen Staatsanwalt unter uns au feben, und wir machten babei bie Bemertung, bag es eine unrichtige Behauptung ift, wenn einige fagen, ber Wein werbe fauer in Begenwart eines folden Burbentragers. Rein, unfer alter Burgunber blieb milbe und poll wie er mar. Aber bas ift richtig: unfer Gefprach friegte mas fauerlich Muffiges. Richt allein, bag auch nicht ber geringfte Bunbesfürft beleibigt murbe, mas boch fonft in biefer Beit ber Decomposition aller guten Angewohnheiten häufig ift unb, wie ich bemerkt habe, besonbers oft beim Rotfpon ber begüterten Claffen vortommt, nein, man hob auch fonfthin bie Lippen mit einer gewöhnlichen Behutsamkeit. Schließlich fing man, und wir waren boch lauter alte Corpsbrüder, die mancherlei miteinander ausgefreffen hatten, gar von Moral zu reben an. Rumal ber jungfte unter uns, ber eben erft Referendar und bamit Alter Herr geworden war, schwang die weiße Fahne der Moral mit fast zu lebhafter Befliffenheit.

- Alles, was recht ift! rief er, Jugend muß austoben, gewiß, natürlich! Aber, wenn man älter wird, muß man sich besinnen und nicht gleich so . . . so . . .
- Losgehen meinen Sie, warf ber alte Sanitätsrat Kernschlier ein, ber ber ältefte unter uns war.
- Ja, so ähnlich, oder, na, kurz: Selbstzucht!
- Das ist ein gutes Wort, herr Corpsbruder, sagte wieder der Sanitätsrat, eins von den auserlesen guten, die man darum, wie den Namen Gottes, nicht eitel nennen soll. Aber diese heitigen und hohen Dinge haben es wunderlich in sich. Erst lehrt man sie und, und nun glauben wir sie; dann ertämpsen wir sie und, und plöglich zweiseln wir an ihnen.

Der fleine Referendar hob ben Ropf:

— Zweifeln? An ber Notwendigfeit und Seilsamfeit ber Selbstzucht zweifeln, herr Sanitätsrat?

Sein Schnurrbart sträubte sich noch böher, als er schon gebrannt war.

— Nicht so, Herr Corpsbruder, nein, das nicht. Absolut genommen besestigen sich biese Ibeale im allgemeinen wohl, sobah sie, als Ibeale eben, nicht mehr an-

gefochten werden von uns; aber, sehen Sie, je älter man wird, um so geneigter wird man, die Dinge, auch die hohen, relativ zu nehmen.

Sprach ber Sanitätsrat.

Der Referendar, wie ich vermute, verftand das nicht gleich ganz und merkte nur, daß seine Jugend hier nicht als Ertenntnissactor behandelt wurde, und so erwiderte er:

- Bweifellos bin ich noch nicht alt genug, um ben Sinn biefer refativen Aufaffung ber Dinge zu begreifen, herr Sanitätsrat, aber es scheint mir eine Auffasjung zu sein, bie schließlich bie Ibeale negiert.

Der Staatsanwalt ftimmte bei:

- Ein Jbeal, wie das der Selbstzucht, hat nur einen Wert, wenn man es in seiner ganzen absoluten Reinheit und Schärfe tritte begreift. (Er liebte das Wort: stritte.) Kur stritte begriffen, haben Ibeale übechaupt praktischen Wert.
- Für euch Staatsanwälte, lieber Freund, sagte ber Sanitätsrat. Wir anderen Menschen müssen und mit Relativis begnügen. Ein Jurist darf wie ein Kirchenvater reben, und ein Staatsanwalt muß es wohl. Aber 3. 28. wir Mediziner, du sieber Gott, woher sollen wir eure Profuratorenftrenge nehmen, die wir mit dem Feisch zu thun haben, von dem sogar die Schrift

sagt, daß es schwach sei? Wir triegen schon von berustwegen einen Sinn sürs Relative oder, wie ich auch sagen möchte, sür die Ruance. Es ist ja auch klar: Ihr sie Ruance. Es ist ja auch klar: Ihr seinen harten, festen Sit; unser Amt aber ist, au beisen, und das Fleisch, mit dem wir zu thun saben, ist weich.

Der Staatsanwalt wurde gelinde ärgerlich:

— Du haft ganz die Art unserer bit berreichen herren Berteidiger, die vor die glieveren mit Metaphern jonglieren, die das seste Bild der Virtlickeit mit ihren stricten Forderungen nicht mehr zu sehen ist. Won willst du eigentlich hinsoler Soll der Mensch Selbstackt üben oder soll er sein wie das liebe Vieh, das seinen Trieben oder, wie du sagen möchtest, seinem Trieben oder, wie du sagen möchtest, seinem Trieben oder, wie du sagen möchtest, seinem Trieben oder, wie du sagen möchtest, bei Schweine ist nämtlich ebenso weich, wie das der Menschen.

Der Referendar lächelte. Der Sanitäts= rat aber sprach:

— Über das Sollen habe ich fein Untt zu reben. Dafür seib ihr. da. Daß ich bie Notwenbigkeit hochausgerichteter Ibeale anerkenne, habe ich schon gesagt. Sie sind goldene Ziele, und wer sie erreicht, ist volltommen. Aber ich habe es nicht blos aus Büchern gelernt, sondern sehe es täglich im Leben, bag bie Bollfommenheit eine überaus feltene Sache ift, felbft unter fehr anftanbigen Leuten. Solange ich auch lebe, ich bin noch feinem Beiligen begegnet, weber unter Juriften noch unter Mediginern; auch unter Theologen nicht; und mit Bhilofophen habe ich feinen Umgang, weil fie immer feltener werben. Und fo habe ich benn auch quoad Selbstzucht gefunden, bag ichon eine relative Ausübung Diefer Tugend rühmlich ift. Beshalb ich übrigens vorbin, als unfer jungfter Konphilifter fo löblich für bas 3beale eintrat, meine Bemerfung machte, bas hat feinen Grund in einer perfonlichen Erfahrung an mir felber. Die ich aber vor einem Staatsanwalt, und mare er auch mein Corpsbruder und ehemaliger Leibfuchs, nicht mitteilen tann.

— Das wäre noch schöner, rief der vick Wazier a. D. Deneke, der seinerzeit aus dem Corps ins Cassino umgesattelt wor, daß ein Leibbursch sich vor seinem Leibsuch genieren solkte! Wo bleibt da der Comment? Das ift Rissimus! Hier gesten die Semester, wenn ich bitten darf.

Und ber Staatsanwalt erhob fein Glas und rief:

— Dein Spezielles, Leibbursch! Schießlos! Der Sanitätsrat that einen guten Zug und sprach: — Das Ding ist heifel. Aber wenn die Semester getten, hab' ich hier niemand die Emerker getren, bab' ich hier niemand ber mir, und gerade weil ich ein alter Bursch din, noch aus der Zeit, da man noch das Tonnencerevis trug, darf ich's vielleicht erzählen. Aber unser jüngster alter Herr muß mir versprechen, daß er mich nicht verachtet.

Der fleine Referendar machte eine große Berbeugung und trank fein volles Glas aus.

— Also gut benn! Und zuvor nochmals bies: Ich verehre die Heiligen und bekenne mich, ich darf wohl sagen: jest mehr denn je, zur Selbstzucht.

Wenn ich babei auch bie andere Seite jehe, thu ich's wie Augustinus, obwohl ich feine rabitale Methobe, fich vor Anfechtungen ju schützen, nicht billige. Also: Ich war, mein Gott, wie lange bas nun her ift, gerade vom Gymnafium frei, und das Gymnasium war eine königlich sächsische Fürstenschule gewesen, ein Internat, meine lieben Leute, von bem fich feiner einen Begriff machen kann, ber nach ben Schulftunden nach Saufe hat geben bürfen. So alt ich bin, fo beutlich fühl ich boch noch, wie scheuflich bas im Grunde war. Es giebt ja allerhand fostliche Erinnerungen auch aus biesem Leben, benn man war jung und poll Übermut trot allebem. Aber nein.

brrr, biefes ewige Eingesperrtsein, biefe Rlofterhaft in ben faftigften Jahren, mo man über Stod und Stein, Bed und Beibe batte ipringen mogen und mußte binter Mauern figen, immer zwischen benfelben Befichtern, immer gehalten wie ein fleiner Rnabe, immer mit fich allein und ben anderen, bie gerabe auch fo hinausbegehrten in die Belt, wo die Freiheit war und die große weite Bahn, ju rennen und ju ringen und ben Mabeln um ben Sals zu fallen. Beiß Gott, wir haben uns manchmal feltfam umarmt, wir großen Burichen zwischen achtgehn und zwanzig Jahren bamals, benen ber Bart aus ber Backe ftach. Und babei lafen wir Platons Sympofion, wo fich bie alten Griechen in ihrer verteufelt unchrift= lichen Art über bie Liebe unterhalten. Ich weiß augenblicklich nicht mehr, ob ba von Selbstaucht bie Rebe ift, Es tann fein. Aber aut: Endlich war ich frei und fuhr fühmarts ber Stadt gu, wo wir alle unter roten Digen fo fibel gemejen finb.

— Stoßt an, Freiburg soll leben, hurrah, hoch! sang ber bicke Deneke mit Schmelz und Leibenschaft, und die Gläfer fuhren aneinander.

- Aber vorher machte ich in einer kleinen Stadt, ich nenne sie nicht, ihr kennt sie alle, halt. Ich machte überhaupt oft halt auf

1 11

meiner Reise. Es gesiel mir überaus gut, so in ben hotels absufteigen und als freier herr in ben fremben Stäbten herumzuspazieren, eingeschrieben als "mul. med. auf ber Reise nach Freiburg. Legitimation: Reifegungnis ber kal. Fürstenichute zu Meisen in Sachsen". Das hotel hieß "Zur golbenen Traube".

- Ih! erflang's im Rreife :

36 tenne die Birtin, ich tenne ben Bein,

3ch tenn auch der Birtin Tochterfein, Bir haben aufammen getrunten

Und find und ans Berg gefunten;

Da folief die Rleine ein.

- Ja, ja, aber bas Lieb ift älter als ich, und ber Wirtin Töchterlein ist's nicht gewefen.
- Sondern? fragte in hochfter Span= nung ber bide Denete.
- Laß nur, laß! Ja, wie war es boch? richtig: ich fan gerade zur Mittagszeit an und hatte nur eben Zeit, mich zu woschsch und umzujehen, dann ging ich hinunter an die Tofel. Ich eine mich noch mit meiner Fürstenschilder-Tanzstunden-Verbeugung, wie ich an den Tisch trat und hinten, gerade neben dem Fenster mit dem alten Ephenstock, ein junges Madhen erblickte, das mir augenblicktich so in Herz und Seele gut gesiel, daß ich in ihrer Gegen-

wart kaum zu essen wagte. Vorstellen kann ich sie mir jest aber nicht mehr. Rein, wie ich mich auch anstrenge. Es kommt immer blos so ein glänzendes Idealbild heraus, bei dem man alles empfindet, aber bichftens zu sagen weiß, daß blonde Jöpfe und blaue Augen dazugesdreten. Wer ich kaun nicht einmal mehr für die Augen einstehen. Sie können auch braun gewesen sein, obwohl sich allerdings glaube, daß sie blau waren.

— Leibbursch! rief ber Staatsampalt, ich glaube, du bist noch verliebt?

Der Sanitätsrat nickte nachbenklich mit bem Kopfe:

— Seltsam, seltsam; wenn ich bente: so qu einander gestoßen wie im Wirbestowin, ineinander geweht wie zwei Flammen, und bann bahin. Vielleicht ist das die Frau gewesen, die ich dann nicht mehr gestunden habe. Vielleicht zur Strase nicht gesunden.

Es schien, als wollte der alte Herr sehr nachdenklich werden, aber er gab sich einen Ruck:

— Dies, Leibsuchs, zum Beweis, daß ich nicht ohne moralische Gestüsse dem Webens, das ist das Alter. Weg damit! Wo war ich doch stehen geblieben . . .? Isa, richtig: also das Wädel gestel mir sehr gut und ich gudte sie wohl ein bischen

häusiger an, als es dem Elternpaar, das neben ihr saf, gefallen mochte. Sie brachen mit einer steisen Verbeugung, das Mäbelden blos mit einem kurzen Kopfniden, schnelben gopf mit der Stadt. Ich sah ben blomben Zopf mit der Glaten Schleife noch lange. So sechzehn, siedzehn Jahre, dacht ich mir. Wie sie nert schwänzigt, und wie der Zopf hin- und hersährt! D, du Schat, du Schat, du Schat, dacht ich an sie. Und mir war undeschreichich sein glamute.

Ich glaube, ber Sanitätärat schämte sich, wie er das sagte. Wir merkten jedensalls, daß es ihm nahe ging. Deneke, wie gewöhnlich, sand den rechten Bers, die Schimmung gut ins Glatte zu lösen. Er brummekte:

> Und das Jöpfel ging bim bam, Und das Herz schlug mir zusamm, Ach, du liebe Weise!

Der Sanitätsrat trank dem hilfreichen Major dankbar zu und fuhr fort:

— Ich sah sofort im Frembenbuch nach, wer die Familie ware, und sand die Eintragung: Jimmer 13 und 14 Kentier Brandeiß mit Frau und Tochter. hinter das Tochter hatte eine Mädsgenhand geschrieben: Lisbeth. Ich sich schmie hintel bei schmädzigen, ganz flach hingelegten Züge heute

noch nachschreiben. Damals hätt ich fie füssen mögen. Ihr seht also, ich war nach Mulusmöglichsett verliebt. Es war das erste Mal in meimen Leben. Wirklich. Und es ist nie wieder so gesommen. So blisschlachaft. Nein. Nie.

Wieber eine Paufe. Es schien, als schente sich der Sanitätsrat, zu Ende zu erzählen. Da dem Major kein Bers einsiel, dauerte die Paufe etwas lange.

Enblich fuhr ber Sanitätsrat fort:

- 3ch war, weiß Gott ein guter Junge und fo unverdorben, als man fein fann, wenn man aus einem Internat fommt. Nicht einmal fo eine frühe Jugenbliebichaft hatt ich gehabt. Darum entlud fich's bier wohl auch fo ichnell. Ich lief natürlich ber Richtung nach, wohin ich bas Mäbchen mit ihren Eltern hatte geben feben, in die Stadt, aber es gelang mir nicht, mit ihnen aufammengutreffen. Als ich abende ins Botel gurudfehrte, borte ich bei Tifch, bie Berrichaften hatten fich in ihrem Bimmer beden laffen. Das befümmerte mich richtig, und in einer Urt von unbewußtem Liebesgram trant ich zwei Flaschen roten Oberingelheimer und ließ mir vom Traubenwirt alles ergahlen, mas er von den Freiburger Corps= ftubenten wußte, Die bei ihm verfehrten, Dann ging ich mube, wie man's mit neungebn Jahren fo icon fein fann, mit meinem Leuchter binauf, mich ichlafen zu legen. Ich glaube, ich bachte ba gar nicht an bas Mäbel, aber, wie ich ben Schluffel an ber Thure Nr. 12 herumdrehte, fah ich vor der Nachbarthure rechts, Zimmer 13, ein paar fleine Stiefelchen fteben, und ba war mir's mahrhaftig, als ichluge mir bas Berg plöblich im Salfe. Es hatte nicht viel gefehlt, und ich hatte mich gebudt und bie Stiefeletten gefüßt. Jebenfalls ftellte ich mich bireft bor fie bin und fab fie, weiß Gott, mit Rührung an. Rebengn, por Thur 14. ftand bas elterliche Schuhwert. Es ift unalaublich, aber ich sehe es heute noch por mir : bie Stiefel ber Rentiers hatten mertwürdig lange und mit A. B. I. gezeichnete Strippen, die rechts und links wie bie langen Ohren eines Borftebhundes berunterhingen. Mein Gott, bachte ich mir, läßt fich ber fogar bie Stiefelftrippen zeichnen. Dann ging ich, gang aufgeregt, in mein Bett. Aber meine neunzehn Jahre und bie beiben Rlaichen Oberingelheimer brachten mich balb in Ruhe, obwohl ich borber an ber Thure, bie aus meinem Zimmer nach bem Zimmer Rr. 13 führte, gelauscht und ruhige Athem= guge gu hören geglaubt hatte. Dh. bu Schat! Mit biefen Gebanten, bin ich, glaube ich, eingeschlafen.

Der Sanitätsrat trank fein Glas aus und fah vor fich hin.

Ia, ift die Geschichte benn schon aus? bachte sich der Referendar mit der Selben? Jucht. Will uns die Sanität denn soppen? Jud den der Staatsanwalf sühlte eine Art Beunruhigung bei dem Gedanten, daß es nicht weiterginge. Am Ende will er uns auf die Probe stellen, der alte Juchs, dachten die übrigen. Blos Denese war so ferhilch, geradean zu fragen:

— Na, und das ift die ganze Selbst= zucht?

Der Sanitaterat fah auf:

— Selbstzucht? Ja, ach so! Problema! Ift es nicht merkwirdig, daß ich damals gar nicht daran gebacht habe? Und die Gelegenheit sorderte doch geradezu auf dazu! Aber nein! Prößlich stand ich an der Thüre zu Nr. 13...

— Parbon, Leibbursch, vorher mußt bu aufgestanden und zur Thur gegangen sein! warf ber Staatsanwalt ein.

— Bermutlich, Leibsuchs, aber ich weiß bavon nichts. Ich weiß nur, daß ich mich auf einmal an jener Thüre sah und die Klinke in meiner Hand fühlte.

Der Staatsanwalt schüttelte ben Ropf und brummte:

- Bor Gericht burfte ich bir bas nicht

glauben. Auf solche Lüden im Bewußtsein berufen sich viele, die für ihre Thaten nicht einstehen wollen. Bohin kannen wir, wenn wir es ben Berbrechern erlaubten, sich hinter solche Bewußtseinswolken zurückzuziehen?

#### Der Sanitätsrat lächelte:

- Mußt bu benn immer Rach fimpeln, Leibfuchs? Borerft weißt bu ja noch gar nicht, ob ich was verbrochen habe. Aber ich begreife. baß euch bas gur zweiten Ratur wird wie ben Schauspielern bas gerollte R. Übrigens: Bewußtseinswolfe ift ein paffendes Bort. So mars: als wenn ich eine Bolfe im Schabel hatte ftatt ber Gehirnwindungen. Ruweilen hellte fie fich wie burch einen Blit. Um Gotteswillen, mas thuft bu? frug's in mir, und ein Schreck burchfuhr mich. als wüßte ich: ba, im Dunkeln, ift eine offene Kallthure, und bu trittst hinein. Dann wieber, beschwichtigend : Unfinn! Die Thure ift ja natürlich verschloffen! Aber ba brudte ich auch schon behutsam auf bie Rlinke, und, alle guten Götter! - bie Thure ging leife auf. Mein Gott, mein Gott, was mach ich benn nur, ich fann both nicht . . . ich werbe both nicht . . . Burud! gurud! Ich gitterte am gangen Rörper und bie Bahne ichlugen mir aufeinander. Rugleich aber war mir's, als

hobe, ichobe mich etwas, und ploglich ftand ich in bem Rimmer und war von einer Luft umgeben, von einer feltsam lauen Luft voll eines feuchten Duftes, wie ich fie nie porbem gegtmet hatte. Gie malgte fich in Schwaden über mich, und ich fog fie begierig mit einem unendlichen Wohlgefühl ein. Und boch mar es, als muffe ich in ihr erstiden, wenn ich nicht aus mir heraus eine Rraft ftromen laffen fonnte, bie fie gerteilte. Deine Bruft hob fich machtig, ich feuchte und mußte mit beiben Banben meinen Bruftfaften gufammenpreffen, bag er nicht fprange. Und ich fühlte: fomme was mag, ich muß, ich muß . . . es giebt fein Burud. Langfam feste ich Fuß bor Rug, Die Sande an mich gepregt und bie Mugen ichmerglich aufgeriffen. Aber nein! nein!! nein!!! Das ift ja, bas ift Bahnfinn! Das geht nicht . . . ich fturge mich ja ins offene Unheil . . . die Eltern, Berrgott, ich höre ja ben Alten beutlich schnarchen ... wenn ich an etwas ftoge . . . wenn fie ruft . . . um Gotteswillen . . . Burud! jurud! . . . Rein : ich ftand fchon bor bem Bette. Und nun fclug's über mir gu= fammen und brehte mich boch. Schreien, ichreien hatte ich mogen und mich über fie hinwerfen mit Schluchzen und Jauchzen. Eine unfinnige Sehnsucht, ein Quillen,

Rochen, Stoken, Beben in mir. Mit furcht= barfter Anftrengung hielt ich ben Atem an und fniete por bem Bett nieber. Noch ein lettesmal rief's in mir: nein! nein!! Da fühlte ich unter meinen Sanben ihre fleine. beife Bruft . und mein Roof fiel barauf wie hinterrücks abgeschlagen. Da . . . was für ein sonberbarer Laut . . . es war wie bas tonloje Zwitschern eines traumenben Bogels im Nefte, gang leife, gang leife, ein Sauch, erstaunt und wehrend und unendlich hold: "Wer? Dein! nein! nein! Nicht boch! nicht!" In Diefem Angenblick fah ich fie, obwohl es nicht heller wurde, als es im bunftigen Lichte bes verftecten Monbes immer gewesen war. Ich fab zwei große erichrecte Augen und einen bebend offenen Mund. Nest wird fie ichreien, jest, jest . . . und nun warf ich mein Geficht über bas ihre und füßte ihre Lippen, die noch unter meinen Ruffen bebten, und meine Sande schloffen fich um ihren Bals, daß ich bie Schlagabern beutlich fpurte. Und boch fonnte ich es schwören: ich bachte an nichts weiter. Da aber legten fich ihre Urme linde um meinen Sals und unter meinem Munde flüfterte es: "Leife! leife boch!" und nun tamen bie Ruffe von ihr . . . Das war, als würde ich aus mir felbft aefogen . und bie bumpfe, fturgende Gehnjucht von vornsin verstand auf einmal sich und mit brennender Klarheit ihr Ziel, und ich sichten mich nicht mehr, ich fühlte blos noch sie, diese anschniegende, ansaugende Wärme, diese höchste, brodelnde Aufregung aus ihrem Innersten, dei vollster, atempressender Stille um uns, diese Toben des Blutes aus ihr zu mir, aus mir in sie, in uns beiden zu eins . . Ich, liebe Leute! Und wenn mir der himmel selber mit glüsendem Eisen das Wortsechtlich und werden das Wortsechtlich und die Kontakten gebrannt hätte, — ich hätt es nicht gespürt und nicht verstanden.

Wir sahen es bem Sanitätsrat an, daß er im tiefsten erregt war, und schwiegen mit ihm. Nur der kleine Referendar sand ein schwelles Wort:

— Das ist ja ein rein pathologischer Parorysmus!

Da lachte ber Sanitätsrat und ftrecte ihm bie hand entgegen:

- Recht so, daß Sie mich alte Punschbowle abfühlen, Herr Corpsbruder. Wenn Sie einmal heiß werden sollten, will ich ein Gleiches thun.
  - Da, und bann? fragte Denete.
- Ach so, ber Schluß! Ich bachte, ich ware schon fertig.

Der Canitätsrat lächelte sonberbar, inbem er bas fagte.

- Der Schlug! ber Schlug! 3ch habe mir ihn früher oft bagu gebichtet: Wie ich bie fleine Lisbeth fpater irgendwo wiederfande, und ich fprache zu ihr: Du haft boch auf mich gewartet, mein liebes Ding? Saft bu? Und fie nickte mit lächelndem Munde und ftrahlenden Augen. Ich aber fprache weiter: Und ich, ich hab bich gesucht all die Zeit, mein Schat, bu, und nun bin ich nicht mehr ber fleine, bumme, tappige Mulus, fonbern ein Zweibanbermann und Doftor ber Medizin bagu, und meine Braris ift groß genug für eine fleine Frau. Wir waren einmal fo über alle Begriffe glücklich mitfamm', wie man's nur fein fann, wenn man fein Recht bagu hat; nun wollen wir bas Unrecht aut machen, indem wir uns fünftig und inmerzu mit bem erlaubten Glude begnügen! . . . Boetische Licenz! Nichts bavon! 3d) habe fie nie wieder gesehen seit bem Augenblicke, als ich ihr im Lichte bes grauenben Morgens ben langen, langen Abichieb&= tuß aab auf ihren fleinen Mund, ber wieber jo eigen bebte, mahrend in ihren Augen boch ein Schein war wie von innerlichfter, seligfter Bufriedenheit. Sie hatte bie Urme um meinen Nacken geschlungen und bing an mir, als follte ich fie nehmen und forttragen.

Aber ba fnarrte bruben ein Bett, und fie fiel eridredt gurud mit ichiefem, anaftlichem Rindermund, und ich wantte bavon wie ein Betruntener . . . Und wie ein Betruntener fchlief ich gehn Stunden lang, ohne aufzuwachen. Wie ich wach wurde, war es vier Uhr nachmittags, und ich begriff erft gar nicht, wo ich war. Auf einmal tam mir bie Erinnerung, und es fehlte nicht viel, daß ich, noch berauscht von diefer munder= baren Nacht, im Hembe hinuntergelaufen wäre, fie zu feben. Es hatte mir nichts genütt. Schon um zwei Uhr war bie Familie Brandeiß abgereift. 2013 mir die gute Traubenwirtin bas fagte, ba gab es mir einen Schlag ins Berg, und ich ftanb wohl ba wie Stoffel vor'm leeren Stall, als ihm bas Ralb geftohlen war. 3ch tonnte es gar nicht begreifen. Wohin find fie benn gereift, die Berrichaften? fragte ich mit unvollkommener Rube. - Nach Franfurt! ... So, fo, nach Frankfurt! Ich war wie verblobet. Ra, furg und gut: am felben Abend war ich in Freiburg, und acht Tage fpater hatt ich die rote Dute auf und bas Fuchfenband um . . . Run, Leibfuchs, wie bentft bu über ben Rall? Caa's ftrifte!

Der Staatsanwalt zuckte die Achsel:

— Die Jugend!

Und Sie. Herr Korpsbruder?

— Gewiß, Herr Sanitätsrat, relativ bestrachtet . . .! Natürlich . . . Ja , ja , ja freilich . . .

Aber ber gute Major fang:

Und ale bas Mabel fich fatt gefüßt,

So, fol

Da hab' ich leiber bavon gemußt,

Oh, oh!

Der Rapp' war icon gesattelt und icarrte vor ber Thur.

Sie gudte hinter'm Borhang am Rammerfenfter für, So, fo!

Dh, oh!

Balb reiten wir einen Schimmel, balb einen Rappen, wir!

Bir Reiter, bobo!

Bir Reiter, hoho!

Wir sangen den Refrain heiter mit. Nur der alte Sanitätsrat schwieg und schien ernst geworden. Und er sagte:

. Aber Sie haben boch recht, Herr Korpsbruder: Selbstaucht! Und geht's ja leicht hin, wenn wir und nual vom Blute überrennen lassen. Aber so ein armed Wälte überrennen lassen. Aber so ein armed Wädel... Ich in manchmal vor Schreck zusammengefahren, wenn ich mir vorstellte, die Kleine könnte ... Vein, so lange die werte Welt noch mit Steinen wirst, wo sie die Hand mit Steinen wirst, wo sie die Hand auslegen und die besten Worte vorstehender Lieb haben sollte, solange ist es Pslicht, sich in der Kandore zu halten ... Ich sprach vorsin von einem goldenen Ziele, es ist aber

boch wohl mehr eiserne Kette, und ich fürchte sehr, wir burfen sie noch nicht sprengen.

— Zum mindesten würde ich mir erlauben müssen, mit allen Kräften dagegen aufzutreten, sagte der Staatsanwalt mit Ernst und Ueberzeugung.

Er hatte, wie billig, bas lette Wort.





To=lu=to=lo ober Wie Emil Türke wurde



. . .

# N

Mein Freund Emil war ein merfwürdiger Referendar: Es genügte ihm nicht, Referendar zu sein. Er wollte durchauß nach China.

Night etwa, daß er an einer Stangen's schen Weltreise hätte teilnehmen wollen. Nein, es war nicht eitse Bergnügungssucht ober seichte Neugierde; es war Ehrgeiz.

Emil hatte es sich in den Kopf geseth, ichnell Karrière zu machen und auf unsewöhnliche Weise. Aber es war ihm nicht verdorgen geblieden, daß es dei der erstaumlichen Fruchtbarkeit, die Mutter Germania in der Erzeugung von Reseenbaren an den Tag legt, seine Schwierigkeiten hat, selbst durch unsemeine Leuchtfrast juristischen Genies das Anciennetätistenho der Beförderung zu durchbrechen, und außerdem erblickte er, so genau und icharf er sich auch umsach, keine Gesegneheit, auf ungewöhnliche Manier, asso außersfalb der offiziellen Klimmleiter, ein höherer Würdenträger zu werden. Denn

er war nicht einmal in einem gewöhnlichen, geschweige benn in einem "besseren" Korps aktiv gewesen und hieß übrigens bloß Meyer.

Indessen, es sehlte ihm nicht an Findigteit, und so hatte er entbeckt, daß im auswärtigen juristischen Staatsdienste ein sehr viel schnelleres Tempo bes Avancements stattsat, und daß dieses Tempo sich im Berhältnis zur Entsernung von Deutschland beschlerungt. Daher beschloß er, kaiserlich beutscher Konsul in China werden zu wollen.

Da traf es sich für den fühnen Referendar nun sehr gut, daß just um die Zeit, als er die erste juristische Wirde erworben hatte, das Seminar für orientalische Sprachen in Berlin gegründet wurde, und zwar vornehmlich und ausgesprochenermaßen zu dem Zwecke, jungen Rechtsbeschissen Gelegenheit zur sprachlichen Ausbildung für den Dienst in den ofiasicischen Ländern zu geben. Es schien sich als habe das Reich dei biefer Gründung ausdrückte die Pläne Emilis im Auge gehabt, und diesemwar nur das Eine satal dabei, daß das Geminar auch den exotischen Ehrgeig anderer Jünger der Jurisprubenz ausswerden musite.

In der That fanden sich in der chinesischen Klasse eine ganze Anzahl junger Juristen zusammen, aber zu seiner Genugthuung konnte Emil konstatieren, daß das zumeist Jünglinge waren, die das Szamensieb noch nicht passiert hatten. Es war fein Zweisel, daß er mit noch zwei Reserendaren als Erster nach Pesting geschickt werden würde, um sich dort als Oragomanatseleve auf Neichskosten noch weiter in der Sprache der Handblieben. Es kam nur darauf an, daß er sich bis zur ersten Diplomprüsung Alles aneignete, was an sprachsichen Grundlagen verlangt wurde.

Emil that, mas in feinen Rraften ftanb. Richt allein, baß er feine Stunde bes Seminars verfaumte, er leiftete fich auch noch ein Ubriges. Fleifig befuchte er ben gemütlichen Mandichumann und Inhaber bes violetten Rappenknopfes Berrn Ruei-Lin und unterhielt fich mit ihm. ber fein Wort Deutsch verftand, nach Möglichkeit dinefisch, immer bas Rotigbuch in ber Sand und unermüblich bedacht, mit Bleiftift bie Reichen nachzumalen, bie ber Binfel bes gefälligen Chinefen vormalte. Auch fab man ihn oft mit bem bezopften alten Berrn Stragen. Laben, Cammlungen besuchen, immer nur ju bem 3mecte, bei jebem Dinge gu fragen: Dicho iche ichommo (was ift bas?) und fo fein chinefisches Bocabular zu bereichern.

Så ift klar, daß Emil dabei nicht viel Zeit für die Dinge übrig behielt, die sonst den Reserendar in Berlin heiter in Anspruch nehmen. Zumal den Mädchen gegenüber besteißigte er sich einer strengen, ja eisigen Zurückaltung, wie man sie sonst gewöhnt ist, mehr bei Predigtamtskandibaten als bei Reserendaren vorauszusehen.

Dies Benehmen muß verdienftlich genannt werben. Denn Emil war eigentlich nicht ohne Anlage für weiblichen Umgang und auch nicht ohne Neigung bazu. Awar war er ein bischen flein und hatte in feinen Bewegungen etwas Schüchternes, aber man weiß, baß bas manchmal recht beliebt ift. Und bann befaß er einen entzückenben Schnurrbart, und feine Augen, groß und blau, ließen auf die Gabe hingebender Rartlichkeit ichließen. Mit Recht. Emil war wirklich eine gartliche Natur, und er ware mahrscheinlich ein gang verliebter Referendar gewesen, wenn nicht ber Chraeix und fehr folibe Erziehungsarundlagen bes Gegengewicht zu ben gartlichen Seiten feines Wefens abgegeben hatten. China war es, bas ihn gebietenb von der Liebe wegwinkte. Er lief vor jeder Berführung bavon und rettete fich hinter feine Niotzbücher mitibrem Urwalbe von verzwickten. wie Bambushalme neben- und burcheinander auffpriegenben dinefifchen Schriftzeichen.

Aber, man weiß es ja, die Liebe wurde selbst einen meterdicken Wall bedeckt mit Keilschrift umwersen. Und flöhest Du in bas Dickicht der Dschunggeln, Emil, verichangteft Du Dich selbst hinter ben goldenen Ahmentafeln bes Kung-su-tje, ja, wenn die chinefische Mauer selber Dein Bollwerf wäre gegen die Liebe — sie triegt Dich doch, wenn's ihr gefällt, Dich triegen gu wollen.

¥

Eines Abends faß Emil an feinem Schreibtisch und bemühte fich, eine Depesche bes Tjung-li-pa-men, wie fich bas chinefische Auswärtige Amt in Befing nennt, ju überfeten. Es ging ichon gang gut; nur ein halb Dugend Zeichen etwa wollten ihm nicht eingehen. Er mußte, um ihrer Bebeutung habhaft zu werben, alle feine Sefte burchfuchen. Reine kleine Duihe bas! Dan tann nervos babei werben und ben Chinefen ein Alphabet wünschen. Und wenn nun gar im Nebengimmer, bas von bem Deinen nur durch fo eine Berliner Bapiermaché-Mauer geschieben ift, fortwährend Schritte hin- und hertrippeln, Schublaben aufgezogen, Stuhle gerudt und weibliche Seufzer ausgeftogen werben, fo magft Du ein noch fo ftrebfamer Referendar fein, Du wirft abgelenkt und fangft an. zu benken: "Da. mas bat fie benn ba brüben!"

Emil warf seinen Ropf, der eben noch im Kollegheft steckte, mit einem ärgerlichen Zungenschnalzen zurud, trommelte einen sanft nervösen Generalmarich auf dem Zettel mit der chinesischen Depesche und wande sich etwas unwirch nach der Wand hin, hinter der das Getrippel, Gerücke, Geseufze sortbauerte.

Gr hatte Lust, Silentium! zu rusen, aber, mein Gott, es vaar ja schsiestlich eine Dame. Zwar blos eine "höhere Räherin", wie sie von der Wirtin mit berknisse mach aber immerkin: ritterlich, Emil, ritterlich!

Er senkte sein suchendes Haupt wieder über das Glanzledersselt und sufer mit dem rechten Zeigefinger der Hand die Schriftzeichensäulen auf und ab. Da ging drüben eine Thür, und er hörte die höhere Näherin nach der Wirtin rusen. Einmal, zweimal, dreimal. Aber vergeblich. Nun die Worte: "Gott, ist das dumm!" Und ein neuerliches Gefeusse.

Emil fing an, zu kombinieren: Am Ende fesst dem Wädden was; vielleigt ift ihr unwohl; sie seufzt ja in einem sort, und nun ist diese Wirtin nicht da! Ich sollte doch wohl eigentlich fragen, ob ich nicht ... Umsun! Sie rennt ja ganz stott im Zimmer hin und her. Hol Lich der ...

Da hörte er auf einmal gang beutlich,

wenn es auch nur halb geflüftert wurde: "Herr Doktor?! . . ."

Emil richtete sich stracks auf: Ranu? Da meint sie wohl mich?

- Herr Doftor? . . . Ach, entschulbigen Sie . . .

#### - Befehlen ?

— Ach, herr Doktor, möchten Sie nicht... verzeißen Sie nur . . . ich muß einen Brief schreiben und finde keine Feder . . . und Frau Kummer ist ausgegangen . . . und es ist schon so spät . . . . . . . . . . . .

- Eine Feber möchten Sie? Aber natürlich, mit bem größten Bergnügen! Breit ober fpig?

Er war ganş hilfsbeslissenheit und ritterlich erregt. Die Stimme gesiel ihm übrigens. Es ist doch nett, wenn ein Mädchen hinter threr Thür Einen ausschietert. Das hat so was . . . na . . . . so was Zutrauliches.

— Ach, bitte, lieber fpit, wenn Sie Ausmahl haben.

- Einen Augenblick, Fraulein, ich habe gang fpige.

Er warf seine kostbaren Hefte rücksichtslos durcheinander und suchte mit noch größerem Eiser, als er eben chinessische Zeichen gesucht hatte, nach spitzen Federn. Dabei überlegte er sich, wie er sie überreichen sollte. Er war schon wirklich ein bischen fehr schücktern. Sollte er durch seine Thür..?.. ober erst über den Gang..?.. Sielleicht den besseren Noch anziehen..?.. Sich in aller Form vorstellen .?.. Oder am Ende —: einen With machen .?.. Ja, einen With! Necht sorsch!... aber was sür einen?

Indessen hatte er die Feder gesunden. Schnell noch an den Spieges! Und, ja, den besseren Rock! Leise! Werten dars sie das nicht. Auch ein paar Bürstenstriche über den Scheitel und, natürslich, den Schnurrbart gut nach oden! So. Und nun ... aber wo hade ich doch die Feder hingelegt! In aller West, wo had ich sie nur hin ... Gottlob, do ist sie. So, nun hinüber ... nein, nein, nicht durch die direkte Thir; das wäre doch vohl ... Rein, über den Gang. Soll ich: Mein Name ist ... oder: Das ist aber nett, daß Sie teine Feder haben! ... Eigentlich ist die Geschichte recht fatal. ...

Er fing an ängstlich zu werben. Wenn ein Dienstmann zur hand gewesen ware, hatte er ben die Kommission besorgen lassen.

Indessen, das Schickal hatte ihn schon mit sicherem Griff am Kragen und geleitete ihn, sanft schiebend, an die Thür der höheren Näherin.

<sup>-</sup> Bitte, Berr Doftor! . . .

Emil rang noch mit einem Wiße, als er über bie Schwelle trat, aber als er über ber Schwelle war, fanb er nicht einmal gleich Worte zu einer gang simplen Ginführung.

Berflucht nochmal: diese höhere Näherin sah ja and wie eine . . . ja . . wie eine . . . ja . . wie eine Kräfin! Und das war ja wie ein sorafine! Und das war ja wie ein sorafine! Diese reigenden geblümten Borhänge! Diese netten Möbelchen! Sin Teppich! Spitzengehänge über dem Wasschifch! Und dieses Jonaphöfe Geftell da, dieses Gardinenwert über gligernden Wessingstangen — mein Gott, in so einem Simmelbette schläft eine Näherin! Wo hat sie denn übrigens ihre Nähmaschine? He seine Widhaldine? De? Sie wird doch nicht etwa . . ? . . Dieses Odeur . . ! . . Der Schlafrod . ? . . ! . . Gied Deine Keder ab, Emil, und fleuch in den Bambuswald Deiner chinestische Marattere!

Emils Ange, gewohnt an das fahle schwarze Gewirr seiner Schriftzeichen, lach biese neue Umwelt nicht ganz egaft, sondern mehr in einem Schimmer aus eigener Zuthat, aber so viel war richtig: Fräulein Gertrub Seubert hatte sich recht geschwackboll und gemütlich, mit einem unverkennbaren Sinn sürs elegant Trauliche, einsgerichtet. Sie hatte den Stil sprer Persönlichfeit auf ihr Zimmer übertragen. Und

biefer Stil, man mußte nur bas angenehm üppige, boch nicht übervolle Mabchen an= feben mit ihren ichonen blonben Saaren. ihrer weißen Saut, ihren luftigen blauen Augen und ben fehr wohlgepflegten fleinen Rinberhanden, biefer Stil war nicht tlaffifch, nein, gar nicht, fonbern eine Art mobernes Barock, aufs Amüsante, rundlich Ausgeschwungene, Bunte gebend. Gine Beftglin. bas tonnte ein Blinber mit Genuf greifen. war sie nicht, aber Emils bange Fragezeichen brehten bie Bubler bes Argwohns su weit. Fraulein Gertrud befand fich in einer fogial unantaftbaren Stellung und in einer fehr wichtigen bagu; fie war feinesweas blos eine höhere Näherin, wie die thörichte Frau Rummer mit ber übel angebrachten Bertleinerungsfucht ber Berlinerin gefagt hatte, fonbern fie gehörte bem General= ftabe ber Berliner Ronfektion an. als welche. wie man weiß, die halbe Welt mit Damengaberobe verforgt: fie war Directrice in einem ber erften Berliner Konfettionsaeichäfte.

Damit ist zugleich gesagt, daß sie das ahnungsbange Backsicklater schoon eine gute Weile hinter sich hatte. Auch im Konsektionsgeschäfte erreicht man die höheren Bürden nicht vor einer gewissen Altersereise. In der That, es war nicht mehr Lange hin, und diese molligen Kleinen Füßchen,

bie augenblicklich in moodgrünen Pantöffelden mit heliotropfarbenen Schleifen stedten, mußten über die bei Frauen wenig besliebte Schwelle, über der die fatale 30 steht. Aber mit so einem munteren Gesichte, mit diesem festen Flein Fleische, diesen alerten Bewagungen und vor allem mit diesem zuversichtlichen Humor, der dem noch die amusantessen und vor allem nit diesem zuversichtlichen Hoberraschungen zutraut — was verschlägt da so ein thörichter arithmetischer Zebensabschinntt. Amor rechnet nich mit Rabsen, sondern mit reellen Wertsen.

Emil der Referendar fühlte sich also etwas beklommen im parsümirerten Dunstereise feiner Nachharin. Du sieber Gott, hier hatte er sich mit einem "Wih" einsühren wollen! Bor des deutschen Gelandten in Peking Exzellenz hätte er nicht verkatterter sein können.

Fräulein Gertrub bemerkte die Schichternteit mit Wohlgefallen. Gerade das hatte sie jeht gerne. Sie mochte die betont ichneidigen Herren nicht mehr, die die Siefelabfähe aneinanderschlagen wie Hufarenleutnants und aus der deutschen Sprache ein Scharrwert machen. Wie sie den schüchternen Emil so vor sich stehen sah, nicht gerade in der Jammerskellung, wie wir sie bei den betrippten Jünglingen des deutschen Lussipiels warnehmen, aber doch einigermaßen in verlegener Schräge, da hatte sie gleich ein recht angenehmes Gefühl, wie nett sich hier Bemutterung mit anderweiter Zärtlichkeit verbinden lassen möchte.

Da Emil durchaus nichts sagte, sondern nur zwischen Daumen und Mittelfinger der rechten Hand die spitse Stahlseder ihr entgegenhielt, so meinte sie, daß es gut sei, ihrerseits Worte versanten zu sassen.

Sie sprach: Jeht hab ich Sie gewiß in einer wichtigen Arbeit gestört, Herr Dottor! und nahm mit einem hellen Lächeln bie gang warm geworbene Feber aus Emils Kingerstemme.

— Uch, es .. es ift mir ein Bergnügen, Fräulein. Ich habe nur ein bischen in meinen Kollegheften nachgeschen.

— Und da hab ich Sie nun mit meiner dreisten Bitte herausgerissen! Ich fan mir schon denken, wie unangenehm das ist. Wer weiß, ob Sie nun gleich wieder hineinkommen in Ihre chinessischen Geschichten. Gott, das muß zurchtbar schwer zein!

Emil blickt erftaunt auf.

Das Fräulein lachte.

— Sehen Sie, ich weiß schon, was Sie studieren. Ich hab Sie sogar schon chinesisch reben hören!

Emil wurde immer erstaunter, aber gugleich hatte er ein Gefühl ber Genugthuung. Da er es selber für feine fleine Sache hielt, sich mit einem Chinesen chinesisch unterhalten zu können, so nahm er an, baß bas auch anderen respektabel erscheinen mußte.

Er fragte:

- Mich ... ? Chinefifch ... ? Aber wo benn ?
- Ja, antwortete Fraulein Gertrub, ich habe Sie ganz aus ber Nahe bewundert, bei Gerson, in der Frihjahrsausstellung! Aber häßlich ist Ihr alter Chinese! So was von Mann! Sind den die ho?

Jeht nahm Emil bas Gebahren bes Wiffenben, heiter Wiffenben an. Er lächelte und strich sich ben Schnurrbart, indem er sprach:

- Sie sollten ba nur einmal meinen Sübchinesen sehen, Herrn Ban-Wei-Fn aus Kanton! Der ift sogar fehr nett!"
  - Ja, haben Sie benn gleich zwei Chinefen?
- Eigentlich geht mich nur der Pefing-Mann an, der Alte. Ich studiere nämlich Nordchinesisch, die Beamtensprache . . .
- Gott, haben denn da drüben die Beamten eine Sprache für sich? Das ist doch tomisch! Ach, Herr Doftor, erzählen Sie mir boch ein Bischen!

Die Direktrice hatte es sehr schnell ergriffen, daß dieser schüchterne herr bei seinen Kentnissen genommen sein wollte. Der Umweg über China war ihr neu, aber amusant. Emil war sofort bereit, die Wißbegierbe der Nachharin zu stillen, die ihm nun gleich anfüng, sehr sympathisch zu werben. Er ließ sich gern einsaden, auf einem der kleinen blausammtenen gepossterten Stühle niederzusisen, und er hielt mit seinen Kenntnissen über das blumige Reich der Mitte nicht zurück. Was Fräulein Gertrub auch fragte, herr Emil hatte eine Antwort.

So saßen sie im roten Lampenscheiner eicht angenehm beieinander und schoben sich gemüttlich Frage und Antwort über die wunderlichsten Dinge des chinesischen Lebens zu, während das eigentliche Anteresse ihres Gespräches sich in konzentrischen Kreisen mehr und mehr an eine nähere Sphäre heranschol. Emil sing schon an, nur noch halb in China zu sein, da stieß Fräulein Gertrud, als es eben auf ihrer Standuhr els schlag, ein leises Ach! auß:

— Gott, schon elf! Jeht wird gleich Frau Kummer aus ihrem Kräughen kommen. Hm, ift das dumm! Nich? Wir waren so nett im Plaudern! Aber so eine alte Tante . . . na, Sie können sich denken . . . da nnuß man schon . . . Aber, nicht wahr, Sie erzählen mir 'mal weiter . . . ?

Sie gab ihm über ben Tisch weg mit einem ungemein einsabenden Blicke die Hand, und die siberale Machart bes Schlafrockes brachte es mit sich, daß dabei der halbe rechte Arm in feiner ganzen weißen Fülle zum Borschein kam.

Himmet, wie gefiel das dem Referendar! Er ergriff die kleine Hand und — ja, was wolkte er denn? — behielt sie eine Weile in der seinen. Währendbessen erklärte er mit großer Bestimmtheit, daß es ihm ein ungemeines Vergnügen sein werde, seinen "Vortrag" sobald als möglich sortzusehen. Ker wann?

Die Direftrice lächelte:

— Bringen Sie mir boch ben Halter herüber, ber zu ber Jeber gehört, Herr Doktor! So kann ich ja boch nicht schreiben!

— Richtig! rief Emil und ließ die Hand los, um sich an die Stirn zu schlagen. So was! Eine Feber und keinen Halter! Draußen ging eine Thür.

— Herrgott, die Frau Kummer! Wie tomm ich nun wieder hinaus . . .?

— Picit! machte die Direktrice und ichob ben Riegel an der Zwischentsür zurück. Und nun, ganz leise, ihm über die Schultern her flüsternd, während sie ihn hinausschob:

— Ich brauche den Halter noch heute... In einer Stunde vielleicht . . . Ja ? . . .

Die Thure zu.

Emil ftand in feiner Stube. Brühheiß ftand er ba und fah fich erftaunt um.

Dann lief er mit großen Schritten in seinem Zimmer auf und ab: In einer Stunde! Mh! . . . . aber . . . am Ende . . . Schließlich will sie wirklich blos . . . Unsinn!

Indeffen, er nahm, als bie Stunde vorüber war, vorsichtshalber boch ben halter mit.

Die Direftrice hat sich fehr barüber amufirt:

— Doktorchen, im Dunkeln kann ich boch teinen Brief schreiben!

#### •

Emil, oder der verführte Referendar tein Zweifel, das Schicklal hatte es vor, aus ihm ein ganz absonderliches Exemplar seiner Battung zu machen. Aber wie dei seiner erstaunlichen chinesischen Studien, so fühlte er sich auch bei seinem erstaunlichen "Berhältnisse" sehr wohl. Er widmete sich ihm mit derselben stillen und setzigen Hingabe wie der Petinger Beamtensprache, wenn auch nicht mit demselben guten Gewissen.

Anfangs, am Tage nach dem Abenteuer, hatte er sogar an Flucht gedacht.

Ausziehen! Sofort ausziehen, noch ehe bie Direktrice in ihr blausammtenes Privatmilieu zurückgekehrt war!

Aber das hatte ihm nicht blos für ben angeriffenen, fondern auch für ben folgenden

Monat doppelte Diete gefoftet, benn fo viel mußte er fich als Jurift wohl fagen, daß die Nachbarichaft eines liebenswürdig aggref= fiven Madchens nicht zu ben Fällen rechnet, die jum fündigungslofen Aufgeben eines Mietsvertrags berechtigen. Und als bann Fraulein Gertrud Abende ein Bapierröllchen burch bas Schlüffelloch ichob, barauf bie Borte gu lefen maren : "Wie geht's meinem fleinen Chinesen? Richt vergeffen: 1/212 Uhr!", ba fand er die Ibee einer heimlichen Flucht überhaupt unwürdig, unmännlich und absurd. Er hat auch nie wieber Unwandlungen biefer Art gehabt. Im Gegenteil: er verliebte fich. So foliben Leuten find "Berhaltniffe" am gefährlichften, und wenn ein Schuchterner aufthaut, giebt's gleich einen Gee.

Feurig und überschwänglich wurde er in nicht, und jum Versemachen ließ ihm schond Schinessich feine Zeit, aber er nahm die Sache gleich tief und bieder. Sein ganger Grundschat an Zärtlichseitsgefühlen schwamm nach oben und lud sich breit und gründlich aus. Die Beiwürze des Unersaubten, heimslichen (Frau Kummer!) schmeckte ihm zwar ungewohnt und bedrohlich, aber im Grunde doch auch gut. Auch dem soliden Manne gewährt est ja eine wunderliche Genugthung, wenn er sich einmal still bekennen zu dürfen glaubt: Siehe da, ich bin doch kein Philister!

Rubem war er wirklich in auten Sanben. Die Direftrice wußte ber Sache ein allerliebites Wefen bon burgerlicher Orbnung gu geben. Alles Bilbe, Alles, mas ber guten Rinberftube Emile fatal zuwiber hatte fein fonnen , vermieb fie. Es mar eine fauberliche Art bes Unerlaubten. Retter fonnte man aar nicht hinter ben Ruliffen ber Moral veranuat und verliebt fein. Sie ging fogar auf Emils Chinefifch ein. Ihren Damen, Trubel, ließ fie fich dinefisch aufbügeln, fo baf To-lu-to-lo baraus murbe, weil ja bie Norbdinefen fo wunderliche Sprachwertzeuge haben, baß fie fein R und bie meiften anberen Ronfonanten wenigftens nicht als Auslaut aussprechen fonnen. Alles bas lernte fie mit fvafiger Aufmertfamteit und auch : wo ai ni (ich liebe Dich) tonnte fie fehr hubich fagen. Emil revetirte bireft mit ihr bes Abends, mas er in ber Frühe im Seminar gelernt hatte, wenigstens, soweit es bie Reit und bie Rotwendigfeit, in Flüftertonen gu sprechen, erlaubte.

Diese Notwendigkeit siel nur an den Sonntagen weg, die man zu allertei Aussstügen benuste. Man bevorzugte dabei durchaus die Teile der Berliner Umgebung, die nicht völlig mit Butterbrodpapieren und ähnlichen Dotumenten Berlinischer Naturschuden Agraniert sind. Im Tegeler See

giebt es ein paar fleine heimliche Inseln, wo verliebte Lente die Natur ganz ungestört auf ihre Art genießen fönnen. Da gingen sie gerne hin. Sigentlich waren To - lu = to - los Kleider zu elegant für Idpllen, aber da sie vom Wetier der schönen Kleider war, hatte sie nicht das Bedürfniß, mit ihnen vor der Welt Staat zu macken.

Ach ja, fie waren febr glücklich fo miteinander. Ein halbes Sahr verfloß in völlig ungetrübter Bartlichfeit, und Emil nahm, wie an Chinefifch, fo auch an Liebe immer noch gu. Der Gebante, nach China gu geben, war ihm ichon gar nicht mehr fehr verlodend. benn bag ein Dragomanatseleve fich in Beking mit einer Berliner Direktrice poritellen follte, war ebenfo ausgeschloffen wie die Möglichkeit, To = lu = to = lo ihrer Ron= fettionsthätigfeit in ber Jagerftrage gu entgieben. Bis gur Diplomprufung mar es freilich noch ein ganzes Jahr hin. was ift ein Jahr für ein fimmerlicher Beitabidinitt, wenn man fo verliebt ift wie Emil. Er fing an, China zu verwünschen und auf eine Revolution in Beting zu hoffen, die ben 216= bruch ber biplomatischen Begiehungen mit biefem gefährlichen Lande herbeiführte.

To = lu = to = lo war ruhiger. Sie sand ben kleinen Chinesen immer noch sehr nett, und wie das Alles in so guten, glatten Ge= leisen lief, das behagte ihr schon recht wohl, aber Perspetitiven in die Ewigteit hatte sie von vornherein nicht angelegt, und überdies bonute sie sich vorstellen, daß eine kleine Abwechslung am Ende auch nicht bitter wöre.

Wenn die Sonntagsausstüge jest niehr in belebtere Gegenden, am liebsten in Rongertgarten, gerichtet wurden, so war das ausschließlich ihr Werk. Sie wollte plößlich, "Menichen sehen".

- Man muß sich auch ein bischen unterhalten, sagte fie.
  - Aber haft du nicht mich? fagte er.
- Freilich, mein Süßes, aber Dich hab ich ja auch so, und bas mit dem Unterhalten mein ich überhaupt anders.
  - Aber wie benn?
- Ra ja, so, weißt Du, daß man 'mal neue Gesichter . . . Du, sag 'mal, kannst Du nicht 'mal beinen Chinesen mitbringen? Das stell ich mir riesig brollig vor, mit einem Chinesen unter den Relten!
- herr Kuei geht Sonntags nicht gerne hin, wo viele Menschen find.
- Ra, dann bring einfach ben anderen Onkel mit, den Süblichen. Ober fürchtet er sich auch vor den Berlinern?
- Rein, aber ... ber Kanton-Mann ... ich muß Dir offen gestehen ... ber ist mir nicht gerabe sehr angenehm ... Mit Damen

kann man ihn eigentlich nicht gut zusammenbringen. Er . . . weißt Du . . . er hat so orientalische Begriffe . . ja . . . und er soll manchmal direkt frech werden.

- Na, Gott, wenn er doch ein Chinese ift.
- Ja, ja, Du mußt mich nicht falsch verstehen; ich mache ihm keinen Borwurf. Er hat eben andere Kulturanschauungen, aber ich mag Dich doch keinen Dummheiten bei ihm ausseichen.

#### To = lu = to = lo lachte:

— Bift Du komisch! Jeht soll sich eine Berlinerin vor einem Chinesen sürchten! Ru erst recht! Ich will Dir doch zeigen,daß ich mit so einem gelben Onkel fertig werde.

Und so war benn freilich fein Ausweg; Direktrice kommt von dirigieren. Am Sonntag, der auf diese Gespräch solgte, traf man sich mit Herrn Pan-Wei-Fu in der Flora zu Charlottenburg.

Der Herr aus Kanton war wirklich ein schöner Chinese. Un den Typus des Apollo von Belvedere zu erinnern verbot ihm freilich seine Sigenschaft als mongolischer Mensch, aber mongolisch genommen kounte er sich sehen lassen. Ziemlich lang und sehr ichkank, in den Bewegungen eine würdevolle Steiseit, leise belebt durch eine gewisse Seganz von selbstbewußter Grazie; die Gesichskarde von selbstbewußter Grazie; die Gesichskarde durchaus creme; die Angen schwarz und

funtelnd wie überreise Brombeeren, nicht übertrieben schief liegend und auch nicht allga ichmal; die Nase beträchtlich, der Mund etwas aufgetworfen mit sehr vollen Lippen; der dis auf den Hintertopf glatt rassert Schädel schmal und lang, der glängend ichwarze Zopf zweisellos echt und voll, die in die Kniefelsen hangend. Seine Hauptzierde und sein Stolz aber waren die überaus seingegliederten Hände mit den tadellos aekalstenen langen Kädeln.

Er hatte sich, wenn auch nicht mit bem Staatskleib bes Gelehrten von Kang, so boch mit einem besonders kostaonen Gewande angethan: das Unterkleib moosgrün, das Oberkleib hechtblau, in den Aermelössnungen ultramarin. Statt des gewöhnlichen Klappsäders trug er einen runden Stielsüder, der auf gelber Seide reiche bunte Bemalung aufwies. Auf sinf Meter hin verbreitete er ein Gedüste von Woschus und Kanupher.

Hocherhobenen Hauptes trat er auf feinen bid filizsoftigen braunen Stiefeln einher, und als ihm To-lu-to-lo vorgestellt wurde, legte er die leise geballten schönen Hände sanst aneinander und schüttelte sie mit vollendetem chinesischen Anstande ein paar Mal der Bireftrice entgegen. Dann sagte er sofort:

— China-Mann fehr lieben Berlin-Beib. Ja! Gewiß! Gewiß! Immer! Gehr!

Dazu machte er ein überaus seriöses Gesticht, indem er To-su-to-so mit weit geöffneten Augen bis ins Einzelne musterte. Als er damit sertig war, wandte er sich zu Emil und ertsärte:

- Gut! Did! Ja! Gehr!

Die Direftrice fand bas reigend und lachte mit vollem Gesicht, indem sie ihre chinesischen Kenntnisse verwendete und fragte:

- Hao-pu-hao? (Wie geht's Ihnen?)

— hen hao! hen hao! (Sehr gut!) antwortete entzückt herr Pan, schob Emiln, der an To-lu-to-los Seite ging, entschlossen weg und begab sich an den freigewordenen Plat.

Emil erklärte ihm mit den besten chinesiichen Höstlichkeitswendungen, daß daß deß Zandes nicht der Brauch sei, aber der Herr auß dem chinesischen Siben erwiderte blos in einer Art von Hammerrhythmus deutsch:

- Das geht! Ja, ja! Das geht! Er wollte bamit fagen: Sie haben ja so recht, aber ich bin aus Ranton.

Emil war entrüstet und hätte gewünscht, daß es To-lu-to-lo auch gewesen wäre. Wher die war sehr vergnügt. Sie sand den offenherzigen China-Wann nicht blos amüsant, sondern auch viel interessanter als den säuberlichen Emil, der immer blos mit den Augen süstere. Er drängte sich ja debenklich nahe an sie beran, und sein Ges





ruch war ein bischen bedrückend, aber sie empfand boch eine sehr eigene, ganz neue und gar nicht unangenehme Sensation. Sie hatte ursprünglich gebacht, der Chinese würde ein bischen eklig sein, aber nein, gar nicht! Im Gegenteil, anziehend, sehr anziehend, son ihm sand sie so. so. . . rätislehaft... so angenehm merkwürdig... so. . na ja, daß man ganz dahinterkommen möchte.

Sie gab sich ausschließlich mit Herrn Ban ab und nahm ben empörten Reserendar nur noch als Dolmetscher in Anspruch:

— Du, sag ihm mas, ich möchte gerne wissen, ob er außer seiner richtigen Frau auch noch ein paar Gemahlinnen zweiten Ranges hat?

— Aber To-lu! Das schickt sich boch nicht! Er mußte aber boch fragen.

Bur Antwort hob herr Ban brei Finger empor und lachte:

— Ja! Ja! Gewiß! Sehr! Das geht! Das geht!

Und To=lu=to=lo:

- Run frag ihn 'mal, ob sie nett find, feine Frauen.

— Aber To-lu! Was muß er sich benn nur von dir benten!

Er mußte aber boch fragen.

herr Ban wiegte sein schmales haupt bin und ber, bann rief er:

### — Das geht! Das geht!

Diesmal soulte das heißen: Wie man's nimmt! Augenblicklich bin ich für Sie, mein Kräulein.

Erwurdeaber noch deutlicher in der Zeicheniprache. Er nahm To-lu-to-los rechten Zeigeeinger nnd plazierte ihn neben die drei Finger, die seine Gattinen vorftellten. To-lu-to-lo wollte sich ausschütten vor Lachen, aber Emil sand die stellten die sich aber Emil sand die siehen dinessischen wird in der die seinen Ginessischen Wortschaft zu einer zornigen Absanzelung zusammen, die Herrn Pan an seine Pflichten als Ehemann und an seine Seilung als laiserlich deutschen Zettor des Süddinessischen m orientalischen Zettor des Süddinessischen

Aber ber entartete Gatte und Leftor hatte wieder blos fein leidenschaftslofes Universalwort:

## — Das geht! Das geht!

Ein gewisser Ton barin zeigte beutlich, baß es biesmal heißen sollte: Junger Mann, tümmern Sie sich nicht um chinesische Sittengesete!

In biefem Stile, an bem To-lu-to-lo sehr viel, Emil aber gar keinen Gefallen sand, ging es fort, bis es geit war, die Klora zu verlassen und irgendwo in Berlin zu Nacht zu essen. Emil bemühte sich, dem zügellosen Mann aus Kanton klarzumachen, — Das geht! Das geht!

¥

Zwischen Emil und To-lu-to-lo gab es eine Szene.

Der Reserendar durchlief dabei die ganze Tonleiter des beleidigten Leichgabers, vom dumpfgrollenden Temolo des schmerzlichen Bortwurfs dis zu den schrillen Fistelhöhen gebietender Energie. Die Direktrice aber, wenn sie nicht einsach: Das geht, das geht! erwiderte, indem sie sich von Lachen nicht under wurde, beschrifte sich darauf, in mannigsachen Ruancen den Standpuntt zu betonen, daß sie doch nicht seine Frau sei.

- Ueberhaupt bift Du fomisch. Ich habe

Dir ja noch gar nicht gesagt, baß ich in ben Chinesen verliebt bin.

— Schämen sollst Du dich, schämen! Erstens vor mir und dann vor dem . . . dem Chinesen!

— Aber so was! Schämen? Beil ich ihn nett finde und Dich langweilig?

- To-lu . . . ! 3ch fage Dir . . . !

- Was benn?

— Bring mich nicht um ben Berftand!

- Das geht! Das geht!

- To-lu! Das hätt ich nicht von Dir gedacht. Sieh 'mal, wir sind doch immer so nett zusammen gewesen, und Du liebst mich ja doch noch . . .
  - Ja, ja, ja! Gewiß! Sehr! Immer!
- To-Iu! Ich sage Dir: Das lass ich mir nicht gefallen!
  - Nicht?
- Du bentst wohl, ich bin ein kleiner Junge? Bie? Ich fage Dir . . . !
- Na, nu hör aber blos auf! Bange machen gilt nicht! So was! Schlaf Dein Gift aus! Das mag ich nicht, so ein Gethue. Gute Nacht!
- Sie waren an ihrem Hause. Die Direktrice ging voran. Er mußte, wie sie es Frau Kummers wegen immer hielten, noch eine Viertelstunde unten bleiben.

Gott, wie fühlte er sich unglücklich, als

er auf dem Trottoir drüben auf- und ablief, immer den Blick nach To-lu-to-loß Fenster, hinter dessen Gardine er ihre Gestalt sehen tonnte. Zum Weinen war ihm, zum Weinen! Aber vielleicht ging Alles noch gut, wenn er nachher in aller Liebe ihr bewiese, wie unrecht sie handelte. Er pries zum ersten Male die Notwendigkeit, zu slüssern. Flüsternd und im vertrauten Dunkel kann man sich doch nicht zanken.

Das Licht in To-lu-to-los Zimmer erlosch, Run fonnte er hinauf. Rie hatte er es so gefühlt, wie lieb sie ihm war, als jeht, wie er sein Zimmer betrat und in sich die Worte erwog, die leisen, heißen Worte, die er zu ihr sprechen wollte.

Aber ber Riegel war vorgeschoben.

Emil erschraf ins Tiefste. Ihm war wie obdachlos.

— To-lu!

Reine Antwort.

- Ich bitte Dich, Tolu!

Er hat noch ein paar Mal gerufen, aber sie hat nicht geantwortet.

Balb hörte er an ihren Atemzügen, daß fie schlief. Er legte sich nicht einmal ins Bett.

Die Wollust bes Schmerzes ift eine spezifische Gabe ber Lyrifer; Reserendaren

ift fie meift verfagt. Emil bachte nicht einmal baran, fich rhuthmisch zu entlaben : nein. er ichrieb. mit Einhaltung ber Söflichkeits= ranber oben, unten und an ben Seiten, fehr beutlich und mit unverkennbaren Unflangen an jenen Juriftenftil. ber mit ber beutschen Sprache einige Borte gemeinfam hat. einen acht Seiten langen Brief. wies er zwingend nach, wie unrecht bie Direftrice handle, indem fie gu ihrem üblen Betragen in ber Morg und bei Rempinsth nun auch noch Trot, Sohn und Lieblofigfeit füge. Rein Zweifel, bag es eigentlich an ihr fei, ben erften Schritt gur Berfohnung ju thun : aber fie fei ein Beib. und alfo wolle er fich nicht auf ben Standpuntt falter Rechtsermagungen ftellen. Er habe fie viel ju lieb bagu; bier fei feine Sand; Alles moge bergeffen fein. Er merbe fie nie baran erinnern, wie weh fie ihm gethan habe. Doge nun aber auch fie ihm mit boppelter Liebe entgegenkommen.

Dieser Brief bereitete ihm bieselbe Genugthung wie einem Lyriter ein schmerzhört, ärtliches Gebicht. Er sühlte sich, während er ihn schrieb, intensiv und angenehm als stoisch milben, aber doch unentwegten Mann, und als er ihn geschieben hatte, kan eine große Zuversicht über ihn: Zett wird sie erst gang meine Liebe und meinen Wert begreifen; gepriefen sei dieser thörichte Chinese, daß er mir Gelegenheit gegeben hat, ihr einmal mehr auß mir zu offenbaren als die untergebene Bärtlichkeit des verliebten Jünglings.

Er schob, als sie nach Hause gekommen war, den Brief durch den Thürspalt und hustete drei Mal energisch dazu.

Die Direftrice hatte fo etwas erwartet und lächelte blos, als fie bas Bapier nieber= fallen hörte. Gehr neugierig auf feinen Inhalt mar fie nicht. Gie gog fich erft hubich langfam aus, und zwar bis aufs Semb. loderte mit bem üblichen Seufzer ber Erleichterung (ben fich Emil als Reuefeufzer auslegte) das Korfet und froch in ihren blaufamtenen Schlafrod. Dann begab fie fich ans Theemachen, freute fich am blauen Aufichlag ber Spiritusflamme, fab moblaefällig zu, wie bas Reuerchen fich um bie Dickelfanne ichmiegte, wartete, inbeg ibre Mugen fich im Schauen weiteten, auf bie erften berauspuffenben StoBe bes Dampfes und gog bann mit einem Ausbruck von Befriedigung bas fprubelnde Baffer über bas Rraut. Drei Minuten muß er gieben. bachte fie fich, ja nicht länger. Run bie icone, fleine, grune Ranne mit bem elegant gebogenen Schnabel! So! Und nun das dinefische flache Täßchen - ob bas aus Ranton ift? Rein riecht er. ber

Thee! Nichts schmedt beffer bagu als Anawerbistuits. Die legte fie fich immer ichon fruh bereit, immer eins halb aufs andere, wie Binnfolbaten, wenn fie in ber Reihe umgefallen find, auf einer netten Majolifaschale, Nuntrinfen und schnabulieren! Rachher fo ein langes, bunnes Zigarrettchen! . . . Db die Chinesen eigentlich ben Thee auch fo machen? Gie follen feinen Rucker baran thun. Db bas fchmectt? . . . Ree! . Bitter! Brr! Gin Studden muß binein! . . . Wenn ber Chinese blos nicht jo nach Rampher und Moschus röche. Db man ihm bas abgewöhnen fann? . . Die Banbe find entichieben bas Schonfte an ihm ... Sonft ift er ein bifichen fchmal ... Überhaupt: so merkwürdig unfleischig . . . fo wie aus Elfenbein ber gange Menfch ... Waben hat er wohl überhaupt feine und Musteln mal ficherlich nicht . . . Aber tropbem, bas gange Auftreten fo bewußt, fo bestimmt, so angenehm unverschämt. Drollig! Aber boch, eigentlich luftig fann man fich nicht über ihn machen. Er fann gewiß recht wild werben . . . Und fo verliebt . . . ! Ich möchte eigentlich wiffen, ob er . . . Na, ich benke . . . Ein bißchen Angst hatt ich schon . . . So ein Chinese! Chi-ne-fe! . . . Bier Frauen hat er . . . fomisch. Na ja, China! . . . Wie er 5\*

Einen anfieht, fo burch bie Rleiber burch . . . eigentlich ift es boch ein bischen ... Aber es hat mas: Beil er eben ein Chinese ift ! . . . Ginmal ift er mir mit feinen langen Fingern ein Stud in ben Mermel 'raufgefahren - warme Anochen! 3ch fühl's noch . . . Mertwürdig, burch und burch ging's . . . 3ch fann mir benten, bag er Ginen gang verrudt machen fann . . . Db er fich eigentlich ben Ropf im Bette aufmacht? Gott, muß bas ausfeben! Der lange, burre Menich, und hinten fo eine ichwarze Saarlatte 'runter bis in bie Rnie . . . Strumpfe haben fie überhaupt feine und Semben auch nicht . . . fomisches Bolt boch . . . Aber ein feiner Rerl ift er! Benigftens 'mal mas Anderes als unfere . . . "

Da fiel ihr ber Brief ein, ber ba an ber Thure lag.

— Der gute Emil. Ra ja ... er ift ja recht nett und lieb. Aber auf die Dauer ... Und nun will er gar so fein! Was dent er sich denn eigentlich? Das wollen wir denn doch lieber nicht einführen! — Also, was schreibt er?!

Sie holte ben Brief, gundete sich eine Zigarrette an und las. Kopsichüttelnd. Als sie fertig war, sah sie nach der Thür zu Emils Zimmer und schüttelte den Kopswieder. So, wie wenn Zemand gar nicht begreisen kann, was der Andere will. Auf-

geregt war sie gar nicht. Rach einer Minute auch schon nicht mehr erstaunt.

Sie ging an ihr kleines Schreibtischen, wo eine Herbe Phinscher und Katen aus Chenille stand, nahm ein steifes odergelbes Artchen mit Golbschnitt und schrieb darauf: "Du bist wohl nicht gang munter!!??"

Das odergelbe Kärtchen ging nicht ganz leicht durch den Thürspalt. Sie mußte es mit Gewalt hineinschieben, aber kaum, daß sin Stüdchen hineingedrungen war, sühlte sie auch schon, daß es drüben ergriffen und herangezogen wurde.

Da mußte sie wieber lächeln.

 Oh, bieses nieberträchtige Weib!
Bon ber Höhe seiner männlichen Zuversicht fiel er in einen sumpfigen Abgrund ber Beraweissung.

Rein Zweifel, es war enbgiltig Alles aus! Berftoßen war er, um eines schlitzäugigen,

zopfigen, knochigen, blöden, frechen Chinesen willen verstoßen!

Wollte fie ihn verruckt machen?! Wollte fie ihn . . . ah, oh, . . . was follte er benn thun? Die Thur einschlagen? hinüberfturgen!?

Diese heroische Anwandlung war aber nur wie das letzte Ausblacken der Flamme eines Stearinlichtes. Gleich war's vorbei, und ihm blieb blos die große Riedergeschlagenheit, dieses Gefühlt: Da lieg ich und bleib ich liegen, und wenn ein Lastwagen kommt, ich steh nicht auf. Und: Ach, wenn doch ein Lastwagen kame . . . . !

Emil hat noch ein paar Versuche gemacht, die Direktrice wiederzugewinnen. Briefe in einem weniger männlich-logischen Stile, Briefe mit Anflügen von weihevolkem Schwung, Briefe ohne Sinhaltung der Höflügenkleiber und die Brühlich die Brühli

herr Kan war die gepanterte Feuersisse, die Fraulein To-Iu-to-lo nun mit viel Sorg-lichkeit und Liebe in ihr Beet pflanzte. Sanz offentundig betrieb sie ihre exotische Lieb-haberei.

Diefer ichamlofe Lettor entblobete fich nicht. Sonntags icon fruh um acht bei ihr zu erscheinen. Dann fuhren fie um 12 Uhr zusammen aus, in offener Drofchte natürlich, ein Standal und Schaufpiel für bie Nachbarfchaft. Wie ein Pfauhahn fab ber Rerl jest immer aus, wie ein chinefisches Gigerl! Apfelgrunes Obertleid mit eingewobenen Bfirfichblüthen, himmelblauer Beinrod mit Goldbrofat. Dazu ein rotes Band in den Ropf geflochten und biefe lächerliche goldbraune Tellermüte auf und am Gurtel ben rotlebernen, bid mit Golb bestickten Binfelfocher und in ber Sand einen geradezu mabuwitigen Connenichirm. Das Ceminar follte boch wirflich einschreiten gegen ein fo operettenhaftes Betragen! Und fie! an Farben ihm etwa fehlte, trug fie an fich. Beil biefer elende Rantonefe bas Grelle, Bunte liebte, hielt fie es für notig, in allen Farben zu ichillern wie bie Bornbede eines Rofentafers. Und bie Bute! Emporenb! Schamberlegend! Die Ratur icheute fich, Farben von biefer herausfordernden Frechheit hervorzubringen; wenigstens fam es bem

Referendar so vor, als gäbe es diese "Farbengewieher" auf der ganzen Welt nicht, außer auf diesen zur hößeren Ehre des Herrn Kan komponierten Hüten der Direktrice. Und dabei konnte er sich nicht unklar darüber sein, daß er sie entgückend schön sand, diese "Person", daß er hinter der Drossste fätte herkaufen mögen, um sie nur länger zu sehen, daß er . . . ach Gott: es blieb ihm ja doch nichts Anderes übrig, als stumm zu bulben.

Freilich, Wand an Wand weiter hier mit ihr in einem Hause zu wohnen, das überstieg seine Kräste. Noch es nicht durch den Thürspalt nach Kampher und Mosschus? Mußte er nicht zu den schmerzlichsten Schüssen gezwungen werden, wenn er konstatierte, daß sie niemals mehr abends vor 11 Uhr und Sonntags Nacht überhaupt nicht nach Hause fam?

- Frau Kummer, hier haben Sie bie Miete für nächsten Monat; ich ziehe heute aus.
  - Ja ... aber ... Herr Doktor ...? — Ich ... ich muß. Es thut mir leid.
- Aber nee, so was! Alle zwei Zimmer leer, und Knall und Fall!
  - Bas, alle beibe Zimmer? . . .?
- Ia freilich, das Fräulein zieht ja auch! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! In die

Dorotheenstraße zieht fie, als ob's bort schöner ware.

- Dorotheenstraße . . . !?

Das war zwiel! Also in die nächste Nähe des Menschen, wenn nicht gar in dasselbe Haus!

- Wann gieht fie benn?

— Die Woche noch, und hat doch das ganze Viertelsahr schon bezahlt. Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! . . . Ungezieser giebt's keins, reine wird auch Alles gemacht, kein Titelchen sehlt . . .!

Sie zuckte mit bem Kopfe mechanisch hin und her und riß die Augen auf. Auf einmal schien ihr eine Ibee zu tommen. Sie unterbrach ihr zudendes Kopfgeschüttel und sah den Herrn Referendar boshaft kragend an:

- Entschuldigen Sie, Herr Doktor aber am Ende ziehen Sie auch in die Dorotheenstraße . . .?
  - Nein! Ueberhaupt : ich ziehe gar nicht. — Na nu aber!

Frau Kummer mußte fich aufs Sopha niederseben.

— Jest weiß ich gar nichts mehr! Bin ich benn brebenb? Aber sagen Sie mir boch nur . . .

Emil fagte nichts. Er fühlte nur immer: Dorotheenstraße ! Die Direktrice war ausgezogen, aber geholfen war baburch nichts. Denn wenn er auch sie nicht mehr sah, so mußte er boch ihren chinesischen Liebhaber täglich erbulben.

Die sübchinesische Klasse war aus Mangel an Teilnehmern geschlossen und herr Nan wohnte nun ben nordehinesischen Stunden bei, weil erwenigstensbeim Schreiben mit unterweisen konnte.

Da saß er nun vie ein triumphierender Truthahn dem bedrückten Emil täglich zwei Stunden lang gegenüber und machte sich ein Bergnügen daraus, seine unterweisende Ausmertsamkeit besonders ihm zu vidmen. Regelmäßig zu Beginn jeder Stunde richtete er einen Gruß von To-lu-to-lo aus, und die Brombeer-Augen suntelten dabei höhnisch. Aber auch sonst unterließ er es nicht, dem armen Referendar ab und zu ein paar Splitter ins Fleisch zu scheben.

- Bitte lefen bas!

Emil sah vier Zeichen auf hochrotem Papier. Schwere Zeichen, seltene. Endlich hatte er das erfte: To!

— Sche, sche! (Richtig!)

Das zweite fand er nicht. Sein Nachbar war glücklicher: Lu!

— Sche sche!

Jest fühlte Emil ben Splitter und verzichtete barauf, sich an ber Enträtselung ber übrigen Zeichen zu betheiligen.

To-lu-to-lo! erflang es im Rreife. Der Chinese hupfte vor Bergnugen und ichrieb's groß an die Wandtafel: To-lu-to-lo.

Die Zeichen hießen auf Deutsch: Fremb fommt zu Fremd und wird vertraut.

Das ift wohl wieder eine von diefen chinefifchen Gnomen, beren innerer Ginn fich und versagt, bachten bie Ubrigen. Emil aber begriff, pacte feine Befte gufammen, empfahl fich bei Berrn Ruei-Lin und ging.

Rein, bas tonnte er nicht ertragen! Der Berluft bes Mabchens allein war feiner Seele icon eine ichmergliche Bunbe, aber sich täglich von diesem höhnischen Hallunken mit feinen langen Fingern barin herumftochern au laffen - nein! Gin Enbe! Gin Enbe!

- Wenn ich ju ihm ginge und es mir verbate!? Unfinn !: "Das geht! bas geht!"

Und bagu biefes infame Gegrinfe.

Fortwährend fah er biefes Geficht mit bem nieberträchtigen bummichlauen Ruge vor fich.

Unerträglich! Diese Bifage! Diefer Geruch! Diefe Sprache!

Mes Chinefische war ihm plöglich eine große Wiberwärtigfeit.

Dh, diefe Raffe! Berlogen! Berfommen! Berfeucht! Beimtütisch! Reige! Frech! Graufam! Baglich! Schabenfroh!

Und biefe Sprache! Gin Gebell! Gin

Geklapper mit Holzklögen! Ein ungefüges findisches Gepappel!

Dann kam bas Alima bran, ber Frembenhaß, ber Schmut, ber mangelnde Komfort, die weite Entfernung bes Landes.

— Ein dummer Streich, weiß Gott, ausgerchnet in das unliebenswürdigfte Land ber Erde gesen zu wollen! Die Konfulatskarriere — ja: ein guter Grundgedanke! Aber warum gerade unter diesen gelben, verlogenen, verkommenen zc. zc. Frahen? Da war Japan! Perssen! Indien! die Türkei!

— Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein!

Bumal die Türkei. Er machte es sich klar, daß die Türkei wie für ihn geschaffen ware. In jeder Hinsicht.

Aber die Hauptsache, die er sich indessen nicht als solche eingestand, war wohl der Umstand, das die türrtischen Stunden Nachmittags lagen, so daß er sicher sein tonnte, um diese Zeit keinen Chinesen im Seminar zu sehen.

Sin Ende! Ein Ende! Und wenn das gleich so viel bedeutete, wie etwas Neues anfangen müssen. Pur nichts Chinessiches mehr! Wie edist lag's in seinem Gehirne, diese Ticking und To und 20! Ticking und To und 20! Jinaus mit ihm! Jinausgefehrt mit türklichem Besen! Jinter die Bücher! Jinter die

Bücher! Nichts hören, nichts feben, nichts benten als Türkifch!

Und so geschah's. Emil verschwand aus der chinesischen Klasse und tauchte in ber türksichen wieder aus. Die chinesisch gebliedenen Referendare wunderten sich sehr darüber und sanden keine Erslärung, des gleichen die Studenten. Aber Herr Kan-Bei-Hu grinste und spielte mit einem odergesden Zettel, auf dem zinnoberrot die Reichen standen: To-clu-to-so.

... Fremd tommt zu Fremd und wird vertraut . . .





Leberecht ber Geftrenge





In einer fleinen Stadt Rieberichlefiens fangelt als Baftor primarius mein ebemaliger Freund Leberecht Wacker. Rreisargt, ber Amterichter und ber Apotheker, als welche brei bie Kahne bes Liberalismus in biefer fleinen Stabt hochhalten (meift bei einer mertwürdigen Marte Rotwein, die fich Saint-Julien nennt, aber gang gewiß aus bem nahegelegenen Gruneberg ftammt), heißen ihn blos Leberecht ben Geftrengen und finden, daß er "gang unangenehm ichwarz" ift. Das geht aber weber auf bie Farbe feines Saupthaares noch feines Bartes, benn beibe find ihm febr blond, fast rotlich, fonbern auf feine theo= logische Seele.

— Stöcker in Duobez! sagt grimmig lächelnd ber Amtsrichter.

- Ein anmaßender Mucker! pflichtet ber Kreisarzt bei. - Ein unausftehlicher Bietift! erklart ber Apotheker.

In der That kann nicht geleugnet werden, daß mein ehemaliger Freund feiner von ben freundlichen Baftoren ift, bie gemütlich predigen und im Brivatleben gutmutig behaglich lächeln. Wenn er jo auf ber Kangel fteht, febr fteif, zusammengefniffenen Munbes, die kaltblauen Augen unverwandt gerade aus, fo fühlt man, auch ebe er fpricht, fogleich, bag biefer Dann mehr für ben ftrengen als ben linden Rangelftil ift. Und wenn er anhebt, ju reben, fo blaft es falt über die Saupter ber Gemeinde meg, die fich gleich budt. Er fpricht nicht gerabe gut und gar nicht leibenschaftlich, er predigt nicht einmal im eigentlichen Ginne, - er befretiert.

— So und so seid ihr, und so und so solltet ihr sein, also seid ihr auf dem falschen Wege. Ich aber sage euch: tehrt um!

Dannkommenpraktijche Nuhamvendungen, sowoss alsemeiner als auch selv spezielter Art, scharfe Anklagen der Zeit und Welt im ganzen und der Lutherischen Gemeinde von X. im besonderen. Den Bilderschmund der Sprache siedt er dabei nicht, tyrische Anwandlungen sind ihm fremd, und vos er an Pachos besitht, brancht er posemisch herbe auf, statt es nach Art der schwärzeisch

gottlobefamen Rangelredner feelenbrunftig jum Breife ber erhabenen Weltordnung aufzurollen als einen gewaltigen Wortteppich. So ift er auf ber Rangel. Roch mehr beinahe ftedt er ben Geftrengen bei ben übrigen Sandlungen feines Amtes beraus. Befonders rigoros ift er in Abertennung bes Murtenfranges bei Brauten, Die ben Termin fpegififch ehelicher Bartlichkeiten nicht gang genau eingehalten haben. In biefem Buntte ift er erftaunlich aut unterrichtet, und es heißt, bag er bie erotischen Begiehungen feiner Gemeinbe von Spionen übermachen läßt, wie ber Staat revolutionare Umtriebe. Soviel ift gewiß, baf er großen Wert barauf legt, bas Brivatleben feiner Berbe, bis unter bie Bettbede genau, ju tennen. Da er fich zu biefem Awecke ber Ohrenbeichte als Lutheraner nicht bedienen fann, und ba bie guten Leute von X. ihm ihre intimeren Beimlichkeiten nicht freiwillig anvertrauen, fo ift er barauf angewiesen, nach Möglichkeit felber nachzusehen, und ba mag es wohl fein, daß er benjenigen feiner Bemeinde= glieder manchmal etwas läftig ericheint, die, ohne gerabe ftolge Britten gu fein, bem Grundfate hulbigen: my house is my caftle.

Ohne Zweifelthut Leberecht auch mancherlei Gutes, jumal an Kranten, Alten und Armen. Aber er thut es in recht eigentlich unmilber Art. Indem er unterstügt, erhebt er nicht gugleich, sondern drüct eher nieder. Wenter in ein Haus tritt und die Mitteilung einer Unterstügung bringt, so verbreitet er doch nicht Licht und Wärme und macht feine helle Freude. Denn es ist feine Wärme, sein Licht, seine Freude in ihm. Er hat nicht das Lächeln und die leicht ausstegende hand des geistlichen Freundes, sondern er ist immer der geistliche Lehrer und Richter, der stets auch züchtigt, indem er mitteilt.

In feinem eigenen Saufe handelt er nicht anders. Wie er felbst die Gabe bes Lachens nicht befitt, ja nicht einmal richtig zu lächeln weiß, so trägt auch seine Frau, bie magere Pauline, beftanbig einen tief eingegrabenen Ernft zur Schau, und felbft feine Kinber, ber fechsjährige Fürchtegott und die fünfjährige Johanna, ha ben schon Lebe= recht= und Paulinengesichter. Man wundert fich faft, wenn fie Bater und Mutter fagen; man erwartet, bag fie ihre Eltern mit herrn Baftor und Fran Baftor anreben werben. Die Dienftboten halten es in Leberechts Saufe nur turge Reit aus, obwohl bie Ruche bort aut und bie Arbeit nicht übermäßig ift. Denn fie burfen nie auf ben Tangboben geben, und bas Gingen bei ber Arbeit ift burchaus verpont.

Für bas gange Befen Leberechts giebt es eigentlich fein beutsches Wort : man tann nur trifte fagen. Es ift ber vollfommene Musichluß alles Beiteren, ber biefem Befen fein Beprage giebt. Dir ift es immer fo porgefommen, als fehlte es meinem ebemaligen Freunde, feitbem er Baftor ift, am Gigentlichen bes chriftlichen Menschen. Er ift ein ftrenger Diener feiner Rirche, ein theologischer Beamter von außerfter Gemiffenhaftigfeit, ein bogmatifcher Bureaufrat. Es fehlen feineswegs bie refpettablen Gigen= ichaften biefer Menschenklaffe, er ift, wie er ift, geradezu mufterhaft für biefen gangen Menschenschlag, es fehlen aber auch nicht bie weniger lobwürdigen Gigenschaften bes Bureaufraten, ber blos Bureaufrat ift. Befonbers Bebanterie und Berrichfucht treten beutlich hervor. Go ift Leberecht in ber That feine gerabe angenehme Rigur, und auch ich, ber ich burchaus feine Generalantipathie gegen die Theologen unter ben Menschen empfinde, nehme meinen Weg gerne auf bem rechten Burgerfteige, wenn er auf bem linten geht.

Den zornigen und abschätzigen Diatriben des liberalen Triumvirates schließe ich mich aber doch nicht an. Das kommt daher, weil ich Leberechts Geschichte kenne. Ich weiß, wie es gekommen ist, daß er gar so trifte wurde, und ich kann mir nicht helfen: er thut mir leib.

Ich kannte ihn schon als Knaben. Er war ein frischer rotbäckiger Bauernjunge mit hellen, gescheidten Augen. Wenn ich in den Ferien zu meinem Onkel, dem Rittergutsverwalter, aufs Dorf durste, war er mein liebster Geselle. Ich erzählte ihm von der großen Stadt, wo ich bei meinen Eftern wohnte, und er lauschte meinen Worten, als verkündete ich ihm eitel Märchen und Roten.

Eine Pferdebahn, — was für ein erftauntliches Ding! Brennende Auft auf Säulen von Metall leuchtend, — wie kann das nur sein! Kirchen, in denen tausend Menschen sigen und zu den Klängen einer Orgel singen, deren große Pfeisen so die und hoch sind vie die Stämme der Ercken am Gutsbache, — ist das auch wahr?

Ich sehe ihn noch mir gegenüber im Grafe sigen und seine großen blauen Augen auf mich richten, die sich weiteten in dem Bestreben, eine Borstellung des Vernommenen zu gewinnen. Dann tam er immer schnell auf die Schule zu sprechen und fragte in seiner harten schlessischen Sprache: Is wul schwar in dar Schule?

Natürlich that ich darauf erstaunlich weise und entwickelte gewaltige Lehrpläne, indem ich die unabsehbaren Schwierigkeitsgestibe besonders der Geographie und römischen Beschichte mit ein paar tühnen großen Linien entwarf. Aber statt ihn damit abzusigkreden, erweckte ich in ihm nur die Begier, all diese geheimnisvollen und fremden Dinge auch zu lernen.

Balb waren meine Schulbücher, die ich mir immer mit dem hellsten Eiser des guten Borfates mitzunehmen pflegte, ohne mich doch jemals beim Onkel durch sie von ländlicher Muße abhalten zu lassen, mehr, viel mehr in seinen Händen, als in meinen, und selbst ich mertte es, so jung ich doch war, daß Leberecht aufsälig schnell begriff, was er las, und es ging mir durch den Kopf: Warundarf eigentlich Leberecht nichts kernen?

3d fragte meinen Ontel.

— Tja, sagte ber, Leberecht ist ein armer Junge; seine Ettern fönnen ihn nicht in eine Stadtschuse schiefen. Sie werden froh sein, wenn er hier sertig ist, damit er bald etwas verdient. Er wird aber wohl kein tügtiger Knecht werden. Er sieht recht spärlich aus.

Das hinterbrachte ich in aller Ginfalt und findischen Graufamkeit meinem Freund:

— Lern boch nicht immer in meinen Büchern! Deine Eltern können bich boch nicht in die Schule schicken. Du mußt ein Rnecht werben. Natürlich mußt bu erft mehr Kräfte friegen.

Ich entfinne mich bes Blickes noch, ben er auf mich warf, als ich das so kalt hin und nicht ohne den Hochmut des Stadetindes sagte, das sich seiner Vorzüge bewußt ift. Es war kein freundlicher Blick.

Ich suchte auch gleich wieber gut zu machen, was ich angerichtet hatte, benn ich fühlte wohl, daß es nicht recht von mir gewesen war, ihm das zu sagen. Ich versuchte ihn zu trösten, indem ich ihm schilberte, wie langweilig die Schule sei, die Lehrer wie streng, das Leben in der Stadt wie öde, gegenüber diesen freien Umherstreisen in Wiese und Wadt. Er schüttete blos den Kopf und sah sehen zu das bei den Kopf und sah sein das geben den kopf und sah sein das geie wie bei den kopf und sah sein die geit traurig aus.

Seit diesem Gespräch, das hat er mir ipäter oftmals gelgat, hat er nicht ausgehört, eine Eltern zu bedrängen, daß sie ihn in die Stadt auf die Schule schiele schiele schiele schiele schiele schiele getriegt, aber die Wattter, eine auffällig zarte Frau, hat ein Ohr sür dies Bittlig zarte Frau, hat ein Ohr sür die sühlte, daß der die schiel, und sie hat sich, als sie fühlte, daß der Junge nicht ablassen würde von seinem Wunsch, au den Pasitor daß vorfes gewandt, ihn zu fragen, was denn in diesem unglücksligen Falle zu thun sei.

Darum hat er sich sogleich vorgenommen, Sorge zu tragen, daß dieser Trieb nicht unsgeprügelt, sondern eilmehr thätig gesördert würde. Er hat dies selbst begonnen, indem er den Jungen bei sich in die Schule nahm, und wie er dann von Tag zu Tag deutlicher mertte, daß Eiser und Fähigteit zum Lernen gleich groß in ihm waren, da hat er nicht eber Kuse gegeben, als dis der alte findersose Wicken, der das Rittergut besaß, eine Summe für Leberecht seistleung bis zur Absolven zu seines Mymnasium bis zur Absolverung eines Gymnasiums zu bestreiten.

So ift Leberecht erft in die Stadtschule und dann aufs Gymnasium gesommen, und so schnell und gut hat er gesent, daß er, ber nur ein Jahr älter als ich war, troh meines Vorsprungs mich boch ichon in der

Untertertia einholte. 3ch war erstaunt, wie er sich umgewandelt hatte. Er war gar nicht ber Bauernjunge mehr, als ben ich ihn mir immer noch vorftellte; er hatte vielmehr etwas fehr Bartes und Blaffes; in feinen Bewegungen brudte fich eine fonberbare Schen aus, in feinen Augen lag immer etwas wie Rurcht. Unabläffig war er in Angft, es möchte ihm ein ichlefischer Dialettausbrud entfallen, und immer wieberholte er mir die inftandige Bitte, ich möchte ben anderen Tertianern nichts bavon fagen, daß er noch bor ein paar Jahren ein Bauernjunge gewesen war. 218 er in ber Rlaffe ben Stand feines Baters angeben mußte, ftodte er erft und fagte bann mit gefchidter vermeibung bes Wortes Bauer : Landmann.

Ich mochte ihn auch als Schulkameraben ganz gut leiben, benn er behielt mir gegenüber immer ein gewisses Wesen bei, bas ich nicht Unterwürfigkeit nennen mag, bas aber einen leisen Schein bavon hatte, ber mir recht wohl behogte. Ich swoon hatte, ber mir recht wohl behogte. Ich swoon hatte, ber mir recht mohl behogte. Ich in woll zulbassen in sehsen ann, bem es nie fehlen kann, und ließ ihn voll Julb an manchen Annehmlichkeiten meiner besieren Unnstände teilnehmen. Sonntags ließen ihn meine Eltern zu Tische laben, und stebs war in meiner Frishflicksbilchse auch etwas sir ihn, der von seinen Pensionseltern nie

etwas anderes als eine trocene Semmel mitbekam.

So ging es durch die Tertianerjahre. In der Sekunda schieden sich unsere Wege etwas, weil ich mich gewaltig in jene Unternehmungen von Wucht und Nachbruck warf, die um diese Zeit den werdenden Jüngling bewegen: litterarische Kränzigen in Berbindung mit viel Viertomment. Leberecht that da nicht mit. Es sag ihm nicht und schien ihm überdies unersaubt. Dassi in die Arien sie und so wir in die Prima eintraten, war er Primus der Klasse. Da wurde er mir natürlich unspynpatssich, und ich nannte ihn empört einen Strefer.

 Dasse boch nicht immer so blöbwitig! sagte ich ihm. Du bift ja ein Stumpfhuhn.

Und ich erzählte ihm von meiner blonden Flamme, ber ich mit violetter Tinte Sonette auf rosa Papier schrieb.

Aber bafür hatte er ebensowenig Sin, wie für unste litterarische kneityseitung, in ber ich ihn auf bas Schauberhafteste mit Epigrammen versolgte. Er erstärte mir kurz und gut, daß er solche Allotria sächerlich sände, aber mir schien es manchmal, als hätte er eigentlich ganz gerne mitgemacht, wenn ihm nur nicht die Schneid dazu gefehlt

hätte. Ich empfand im Grunde gang richtig. Es war bei ihm das Gestülft, daß er sich bersei nicht erlauben durste, da er doch ein armer Bursche war, bei dem es noch gar nicht einmal seststand, ob sich überhaupt nach bestandenen Absturtentenezamen die Britte zum Studieren sinden würden. Immer drohte bieser eine Gebanke über ihm.

Der Graf fümmerte sich persönlich gar nicht um seinen "slateinischen Tümmel", vie er ihn nannte. Zwar hatte er dem Rastor gegenüber erklärt, er werde ihm auch die Möglichseit zum Studieren geben, aber etwas Bestimmtes sag nicht vor, und die Eltern Leberechts, zumal der Bater, sorten nicht auf, dem armen Burschen in jedem Briefe das Unglüd vorzustellen, das nun eintreten würde, wenn der Graf nicht Wort hielte.

Und das war nun die Zeit, wo wir anderen kein besseres Thema wußten, als von unserem kinstigen Studium zu reden und von der Freiheit des Studentenkelmen. Da suhr denn auch ihm manchmal die Frage entgegen: Was wills du denn eigentlich studieren, Wacker?

— Ich? . . Ich weiß noch nicht, antwortete er dann und that gleichgültig.

Aber er wußte es sehr wohl: die klassische Philologie hatte es ihm angethan. Ein Brofessor ware er gerne geworden Die Lehrer sagten es ihm ja selber, wie er dazu in jeder hinsschied bestimmt zu sein scheinen schiedene Stil nie von Ciero abirrte, und der jede Sallustianische Bendung schon genau so als seutschaussische Philosogie und das kausschen Die kassische Allerdam weber herr Rektor. Die klassische Allerdam überhaupt, das schien ihm ein gar herrliches Arbeitssseld. Er hatte die Jeale der leitenden Prosessische Unstehe Arbeitsseld. Er hatte die Ihad übernommen, weil seine Phantasie ihm eine anderen eingeben konnte. Er sah nichts Höheres als einen Scholarchen, und einmal Gymnassialreitor zu werden, das schien ihm ein Rief über allen Liefen.

Aber er wagte es nicht, sich biesem Ideale hinzugeben, denn er wuste ja, daß nicht er der Herre Entscheidungen war, sondern der Aber im Berlin, der noch niemals daran gedacht hatte, ihn zu fragen, welches Studium er sich erwählen möchte.

So brachte er das letzte Gymnasiassapin Bangen und Ungewißheit zu, und seldst in dem Augenbilde, als er nach bestamtener Reiserbülung als primus omnium zuerst gefragt wurde, bei welcher Hafultät er sich einschreiben sassen wolle, wußte er keine bestimmte Antwort zu geben.

Un biesem Tage war es, daß er mir sein Berg ausschüttete.

Ich war ja ein hinlänglich leichtsinniger Mulus und wußte eigentlich auch noch nicht genau, welche Fafultät ich beehren wollte, aber ich sühlte doch, wie bitter die Lage biese Menschen war, der, obgleich mit einer Prämie und dem besten Zeugnis entlassen, sich plößlich wie verstwen fühlte.

— Was soll ich nun thun, wenn der Graf kein Gelb mehr giebt? Und wenn er nun verlangt, ich soll Jurist oder gar Theologe werden?

— Ra, Gott, Pastro ift boch ganz nett.

— Nein, ich sage bir . . . Weist bu: ich fann n blod Philosoge werben . . Mies andre ift mir ichrecklich. Die ganze Zeit über habe ich immer blod am Philosogie gedacht, und ich weiß ja, daß ich blod dazu passe, ach . . . ich glaube auch ganz sicher, daß ich bazu . . . daß ich Tasent dazu habe, und überhaupt: wenn man so an einer Sache hängt! Die ganze West ist mir ja gleichgülltig bagegen. Ich interesserie

— Gott, das bildest du dir wahricheinlich blos ein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich untereins für dieselschöne Gegend ordentlich interessieren kann. Siehst du, wenn du damals in unser Litteratur-Kräuzichen eingesprungen wärst, da sättest du auch andere...

mich ja blos für bas Altertum.

- Rein! Rein! Seit Unterfefunba

schon steht es bei mir sest. Und Du must nicht benten, das es blos die Khilologie ist. Rein: das Altertum selber! Diese große Zeit! Diese herrliche Welt! Ich fann mir überhaupt gar keine anderen Gelehrten benken als die, die die Geheimnisse bieser wunderbaren Reste ersorschen, von denen jeder heilig ist.

— Na, weißt Du, das finde ich doch ein bischen tomisch, so aufgeregt von dem Zeug au reben, mit dem sie Einen acht Jahre lang vollgenubelt haben, bis es Einem am Halse steht. Einsach schenbied ist der Kram! Ich bin froh, daß ich ihn los bin. Natürlich: Homer, — eine seine Nummer! Aber jeht 'mal was anderes. Kennst Du Iber jeht 'mal was anderes. Kennst Du Iben?

Ich kann auch Bola gesagt haben. So ein Mulus springt posserlich burch die Litteraturgeschichte.

Leberecht aber machte blos ein befümmertes Gesicht. Meiner Einladung, mein Gast bei der Münchner Kathi zu sein, leistete er keine Folge.

Die Mulusferien gingen mir recht angenehm bahin, bann fuhr ich nach Zürich und belegte eine erfleckliche Anzahl von Kollegs aus verschiedenen Fatultäten. Logif und Anthropologie, altprovençalische Grammatit und Scherriche Universalgeschichte bildeten einen bunten Ringelreihen um mich, dem ich mich aber bald entzog, um in Oberstraß bei ein paar Nissilissen und Rississinson Russisch unt die einsten und nissississen und in vergnügsamen Gartenetablissements des Lebens hochgeschürzte Seite kennen zu lernen.

Da erhielt ich eines Tages folgenden

Brief von Leberecht:

## Lieber Freund!

Hente habe ich durch Zufall deine Züricher Adresse erschren und gehört, daß Du in der freien Schweiz ein freiss, fröhliches Leben führst. Bielleicht interessiert es Dich, auch etwas von mir zu erschren.

Mein Leben ist nicht so frei und fröhlich, wie das Deine, aber Student habe ich doch wenigstens werden dürsen. Und so habe ich schließlich doch auch Ursache, Gott zu danken. Deun beinahe wäre es anders gekommen.

Als ich nach bem Examen nach Hause kam, wurde ich nicht so empsangen, wie es Dir und den anderen wahrscheinlich im Elternhause geschehen ist.

"Was soll nun blos werben?" bas war das A und O in den Reden meiner Ettern. Meine Mutter hat geweint, und ber Bater hat geflucht und ausgespuckt. Ich habe vergeblich versucht, ihnen klar zu machen, wohin mein Sehnen ftand. Sie fonnen es ja auch nicht verstehen,

Es wurde mir bald klar, daß sie nur immer das Eine gehosst hatten, in mir einmal einen Kaston, an sehen, wen der Herr Graf do gnädig wäre, das zu erlauben, und alles andere schien ihnen ohne weiteres unwerschämte Phantasterei. Auch der gute Kaston Kuhn hatte nichts anderes im Auge, und er hielt es sir selbstwerständlich, daß ich den Grafen um nichts anderes bitten dürste, als um die Unterstühung zum theologischen Studium.

Es half nichts, daß ich ihm erklärte, teine Neigung zu biefem Berufe zu haben, a, daß ich der Kirche eigentlich kalt gegenüber stünde. In seiner milben Weise erwiderte er mir darauf, daß der Zweisel, von dem ich aber gar nicht gesprochen hatte, denn ich stehe ja eben der Theologie wie allem übrigen einsach gleichgittig gegenüber, die stärfte Brücke zum Glauben sei bei rechten Gotteskänpfern, deren jeder durch die Überwindung dieser schliemslere Schwachbeit des Geistes nur an Kräften gewinne zur endlichen Erstreitung der göttlichen Wahrschied.

Trobdem habe ich es versucht, vom Grafen bie Erfüllung meines sehnlichsten herzenswunsches zu erbitten, nein, zu erflehen. Ich habe ihm einen vierzig Seiten langen Brief geschrieben und alles auseinandergeset und dargelegt, was mich erfüllte. Wein Brief kam mit solgender Randnote wieder an mich: Brevi mann mit dem Bemerken zurück, daß Briefschreiber Theologie zu studieren hat, wenn ich ihn unterstüßen soll.

Gleichzeitig hat er bem Bastor geschrieben, daß er aus meinem Briefe mit Bedauern ben Geist moderner Begehrlichfeit und Übersobenheit gespihrt habe, daß er aber trothdem, da er nun einmal "seiber" seine Hand daß geboten habe, mich aus den Gleisen meiner eigentlichen Bestimmung aussprringen zu sassen, bereit sei, mich auf die Dauer von sechs Semestern, nicht länger, zu unterstützen, vorausgesetzt, daß ich in Bressau dem Studium der Theologie obstegen werde.

Du fannst bir benken, wie mich das niedergeschlagen Jat. Ich wollte mich ansags direkt aussehnen und begte mir allerhand Wöglicheiten zurecht, wie ich vielleicht doch mit Hille von Stipendien und Privatstundenhonoraren meinen Lebenswunschlundenhonoraren meinen Lebenswunschlach wieder auf das Weinen meiner Mutter und das Flucken meines Vatters, und selbst der alte gute Pasters, und selbst der alte gute Pasters Kuhn wollte mir das Haus verbieten.

Da hab ich benn einen Strich quer burch

alle meine Bunsche gemacht und habe einen — Dankbrief an ben Grafen geschrieben.

Ich bin nun einmal "ber aus seinem Gleise gesprungene" Bauernjunge, ber froß ein muß, tein Knecht werben zu müssen, und mir ziemt es, die Hande zu tüssen, die mir ins Ersche geschlagen haben.

Aber nein: es ift unrecht von mir, in biefem Tone ju reben, benn bei all bem Leibe ift mir auch ein großes Glück wiberfahren, ein Glück, ohne bas ich freilich biefen Schlag wahrscheinlich überhaupt nicht verwunden hatte.

Denke dir, — aber ich bitte dich, sage Riemand etwas davon', — Pastor Kuhnis Ida und ich haben uns heimtich versobet. Ich kann dir nicht sagen, wie das gekommen ist, denn ich die sig etwanten ist, denn ich die installen, mit Worten dies der trick der die heifes herrliche zu schieben Troste in der Geele will ich und werbe ich das Schwere eines aufgezwungenen Berufes mannhaft tragen und schliebelich, wenn auch nicht im Ganzen meines Lebens, so doch in einem guten Teile glücklich werden.

Dein

alter Schulkamerad und Freund, ber, Gott seis geklagt, Student ber Theologie

Leberecht Wader.

So so, bachte ich mir, Theologe und verliebt bazu, — ber arme Kerl! Im Übrigen verachtete ich ihn, daß er bem Grafen einen Dankbrief geschrieben hatte. Im ersten Semester ist man ein sehr entschiebener hert.

Dann habe ich Leberecht eine ganze Beile aus ben Augen verloren, benn ich mußte eine buntletote Mitge tragen und fehr häufig auf bem Menfurcruf stehen. hatte auch viel mit mancherlei Mädchen zu thun, die mir interessanter waren als Leberecht.

So würde ich taum in der Lage sein, über seine weitere Entwickelung zu berichten, wenn ich ihn nicht boch in bestimmten Bwischenkummen während der Ferien immer wieder gesehen hätte,

Das erste Mal traf ich ihn als einen stillen Menschen von allzu deutlich betonter Bescheibenheit an, der zwar, das mertle man gleich, in unbehaglichen Verhältnissen lebte, sür den es aber eine seelische Zuslucht gab, die ihn immer wieder aufrichtete. Nicht zur Fröhlichseit zwar, aber doch zu einer trost-vollen Hoffmung.

— Na, haft du die Trennung von den braden Griechen und Römern glüdlich verwunden? fragte ich ihn in meinem damaligen Fuchsentone, den ich sehr forsch sand, gleich beim ersten Wiedersehen.

- Acf, bitte, antwortete er, laß das. Ich denke nicht mehr daran, weil ich nicht mehr daran benken darf. Ich fludiere Theologie und suche das Andere zu vergessen. Es geht ichon. Übrigens ist das Hebräliche wirklich sehr interessant.
- Na asso! Die alten Juben waren auch nicht von Pappe, und ob man nun Zeus sagt oder Jahveh, es kommt immer auf bieselbe Couseur hinaus.
- Ich bitte dich, sprich nicht in diesem Tone. Da ich nun doch Theologe bin, darf ich so mich nicht unterhalten.
- Ach so, du bift auch gleich fromm geworden? Muß das denn sein? Aber bon, ich will deine Fakultätsbebenken respektieren. Reden wir asso nicht dam Gotte der alten Juden! Wie gehts dir denn sonft?
- Wie soll mirs gehen? Ich bucke mich und sage sehr oft: meinen herzlichsteu Dank!
  - Biefo?
- Mein Gott, ich lebe doch von anderer Leute Gnade.
  - Ach fo, ber Graf . . .
- Nicht blos ber. Den sehe ich wenigstens nicht, und er hat sich ausdrücklich Dantesbezeugung von mir verbeten. Blos immer zu Neujafpr muß ich ihm schreiben. Das ist leicht. Aber sonst....

In seinen Augen war ein unangenehmes Frren, wie wenn er Jemand voll Haß suchte. So ein verbitterter Sklavenblick.

Ich brang in ihn, mir zu erzählen, worunter er benn so litte.

Und er erzählte mir. Es war keine Leidenischaft, kein Aufdaumen in Ton und Wort, aber eine tiese Erhiterung in seiner Rede. Ich sach jah, dieser Menich leidet stumm und denkt an Rache, ohne es klar zu wissen. Er läht sich treten und wogt nicht einmal auszuweichen, aber er ist keiner von denen, die unempfindlich gegen Demittigungen sind. Nur sehlt es ihm an Temperament und Kraft, auszubrechen aus dem Käsig. Er sicht seinen Kraftosigkeit und hat nur den einen Trost: später, später!

Es war die jämmerliche Tragödie des Freitisches. Mir erscheint es nicht zweiselhaft, daß daß, waß er so tragisch empland, sür andere nur somisch geweien wäre, sür andere, die ein bischen Humor, starte Selbstzwersicht, eigene Freiheit und Frische in sich haben. Aber es war nun eben so, daß Leberecht biese Eigenschaften nicht besaß.

Er war schon damals halb aufgerieben, ein Entwurzelter. Dazu tam, daß er entschieben besonders Pech mit seinen Freitischen hatte.

Da war ber erfte, bei einem ftabtifchen

Bureaubeamten. Dem hatte ein verftorbener Bruder, ber Baftor gewesen mar, fein Bermogen hinterlaffen, boch mit ber Beftimmung, baß er zweimal in ber Woche einem Studenten ber Theologie Freitisch gemahren folle. Er that es auch, aber mit But im Bergen gegen gegen ben Freitischler, ber, wie er meinte. langsam aber sicher "bas lappige Bermächtnis auffraß." Er war ein fehr unangenehmer Berr, ber gleich bei Unnahme Leberechts erflarte, baß ihm biefe Freitischgewährung fein hervorragendes Bergnügen bereitete. Er ag wohl auch fonft nicht lufullifch, benn er war geizig, aber an ben Freitischtagen herrichte die äußerste Anappheit bemonstrativ als Bringip. Daber faben auch die übrigen Familienglieder mit Arger auf den "Suppen-Randidaten", ben fie als Grund der befonderen Fafttage ertennen mußten. Raum, daßein Wort bei Tifche gesprochen wurde. Gelbft bas Rlappern ber Löffel fchien für Leberecht einen feindfeligen Rlang ju haben. Bar ber Sausherr in besonders übler Laune, fo ließ er es auch nicht an höhnischen Reben fehlen. "Sie ftochern ja fo am Fleische herum, Berr Randibat! Es thut mir recht leib, baß ich Ihnen fein Filet vorfegen fann. Ra, fpater werben Sie es ja nachholen. Die herren Baftoren laffen fich nichts abgeben."

licher Herr. Der war ein ebenso freisinniger wie wigiger Raufmann, ber gerne fein Spagden hatte und fich feinen theologischen Freitischler als eine Art Sofnarren hielt. "Liebet Gure Feinde!" fagte er, "und barum füttre ich einen Randibaten." Es gab gut bei ihm zu effen, aber Leberecht mußte fich viel gefallen laffen. Balb ftellte Berr Deper bie ernfthafte Frage, ob bas Ralb, beffen Rierenftuct ba in faurer Sahnenfauce lag. auch eine unfterbliche Geele gehabt habe, und, wenn, ob biefe befagte Geele nun auch im Simmel fei? Balb icharfte er feinen etwas ftumpfen, aber recht ichartigen Wit birett an Außerlichkeiten Leberechts und fragte, ob es für Theologen ein paragraphier= tes Gefetbuch gabe, nach bem fie verpflichtet maren, ihren Ronfirmationerod bis gum Staatsegamen zu tragen. Balb forberte er Leberecht auf, eine fleine Bredigt ober wenigstens eine Vorlefung über bogmatische Gegenftande ju halten. Und alles, mas Leberecht fagte, war ihm eine Quelle erftaunlicher Beiterfeit. Im einfachften Worte. in ber knappeften Antwort fand er burch bie infame Runft bes Wigbolbes, alles zu verbreben und zu vergerren, eine Albernheit ober Schiefheit. "Bort nur ben Ranbibaten! Habahaha! Ja, fo ein Theolog rechnet uns aus, wieviel Engel auf einer Nabelfvite

tanzen können. Das ift historisch! Richt wahr, herr Pastor? Sagen Sie mat: Wenn ein Engel Schnupfen hat, niest er dann?" Und mit ihm sah die ganze Familie Meyer in Leberecht eine komitige Figur. Selbst die Kinder ersaubten sich ungezogene Scherze mit ihm, und der Alte wollte sich auskfasiten vor Lachen, wenn auf Leberechts Rüche ein Kreibekreuz von der Hand des Künasten vorante.

Der britte Freitisch dagegen war fromm. Es woren zwei alte unvereselichte Tannen, bie ihn hielten. Sie hatten jeden Tag einen andern Theologen bei sich zu Gaste, und die Technif ihrer unaußkehlichen frommen Tadelsucht bestand darin, daß immer der Theologe von gestern dem Theologen von heute als Muster vorgesührt wurde. Kaum war das Ameer des Tischgebetes verklungen, so ging es los:

"Nein, herr Wader, wie gleichgiltig beten Sie zu unserm herrgott! Ein zutünftiger Pastor sollte wahrlich schönere Worte sinden und nicht in diesem kalten Tone zum Geber aller Gaben reden, ohn den nichts ist, das ist, von dem wir Alles haben. Ach, wenn Sie einmal herr Setlmacher beten hörten! herr Setlmacher, ach, der betet so innig, der hat so einen Tonsall des Herzens, und seine Augen, seine Augen, bie find fo . . . Ja-, herrn Stellmacher fonnten Sie fich jum Mufter nehmen. Berr Stellmacher, bas ift ein Theologe, wie er fein foll. herr Stellmacher, bas wirb einmal ein Baftor! Schon in feinen Bemeannaen zeigt Berr Stellmacher ben Rnecht Gottes, und es ift immer fo erbaulich. wie er bas Dahl mit ichonen Sprüchen würzt und nicht blos immer barauf bebacht ift, gu nehmen und gn effen. Richt mabr. Amalie?" Und bann begann Amalie bas Lob bes herrn Stellmacher anf bem bunflen Bintergrunde ber Leberechtschen Gebrechen hell und herrlich aufzutuschen in eitel Glorie und Glang. Leberecht ging nie anberg von biefem frommen Tifche, als gerkniricht und tief bebrückt von einem Gefühle grenzenlofer Unzulänglichfeit.

Selbst beim vierten Freitisch, im Hause eines reichen Rentiers, der ihn aus gutherziger Laune hielt, sitt Leberecht. Dort hielt man ihm nichts vor, verspottete ihn nicht, behandelte ihn nicht seinheltig. Aus, ber behäbige Hausberr, die litutliche Haustrau, die beiben hübschern Töchter, und der Sohn, ein stotter Jurist im dritten Semester, lamen ihm freundlich und heiter entgegen. Die Speisen waren zahlreich und und gut, es gad Wein bei Tische, nach dem Effen musizierten die Mädchen, und bie drei Männer

fagen rauchend beim Raffee. Es murbe viel gelacht und genedt, bom Theater, Rongerten, Ballen geplaubert, Toilettefragen behandelt, Blane ju Commerreifen entworfen. junger Mann, ber, aus abnlichen Berhaltniffen ftammend, hier zu Gafte gewesen mare, batte fich fehr wohl fühlen muffen. Aber Leberecht fühlte nur, wie fremb er biefem Allen mar, eine wie schlechte Figur er in dieser Umgebung machte. Man ließ ihm gewiß nichts merten, aber er wurde bas Gefühl nicht los, bag hier an ihm Barmbergigfeit genbt wurde, ohne daß man fich im Ubrigen um fein Wefen eigentlich fümmerte. Dan war febr nett zu ihm, aber es ichien ihm, mit großem Unrecht mahricheinlich, als wollte fich bier ber Reichtum por ber Armut produzieren. Er hatte bie Empfindung, als feien biefe reichen Leute raffiniert graufam ihm gegenüber. Ihre Beiterfeit, ihr ichones Befen, ihre guten Formen, fogar ihre Lebensmurbigfeit ichmergten ihn, benn alles bies befaß er nicht, und er fühlte mohl, bag er es nie befiten würde. Und bald ericien ihm ihre Beiterfeit als Frivolität und alles übrige als Außerlichkeit ohne Gehalt und inneren Bert, bas gange Berhaltnis aber gwischen ihm und ihnen als Ungerechtigfeit. Er litt in biefem Saufe mehr, als in allen übrigen. Um liebften war ihm noch ber fünfte Freitisch, wo er für die einmalige Abspeifung in der Woche unverhaltnismäßig viel zu leisten hatte, da man als Entgelt von ihm äglich eine Nachhilfestunde für den Sohn des Haufes verlangte, einen in seiner Rlasse zurückgebliebenen Tertianer.

Das war die Erzählung Leberechts in ben ersten Universitätsferien. Mis er damit zu Ende war, gab er mir die Haub und sagte:

— Trot allebem will ich aber nicht klagen, benn du weist ja, was ich dir damals geschrieben habe: Ich din verlobt. Tu kennst ja Kuhns Ida. Wenn ich an sie bente, dann vergesse ich das alles. Wir lieben uns treu, und wenn sie einmal meine Frau wird, dann ist alles gut. Ach, volgaubst nicht, wie mich bieser Gedante mit Hoffmung und Glüd erfüllt. Sage aber noch zu Niemand etwas, gieb mir deine Hanl ich dich von dem Versprechen entbinden.

Er war ein ganz andrer Menich, wie er das sagte, und ich sand, daß so eine ert das Sertiebtheit, die ich eigentlich als Philistrofität zu verwerfen verpflichtet gewesen wäre, doch etwas hatte, das meinen vielsättigen Verhältnissen nicht eigen war. Ich wünsche ihm aufrichtig alles Glüd und nahm mit vor, es nächsten auch einmal auf

diese Manier à la Ida zu versuchen. Es ist mir erst geraume Zeit später geglückt.

Einstweisen fuhr ich nach Leipzig zurück, trug meine bunkelrote Müße weiter und vergaß Leberecht wieder, bis ich ihn nach einem Jahre auß Neue in den Ferien traf.

Wie war der Menich verändert! Er iah mich seindsessig an, schon wie er mich begrüßte, und wollte einsach vorüber gehen. Mir siel besonders auf, daß sein Sesicht saft sippenlos erschien. Es war etwas Vertuffenes au ihm, und selbst seine Augen schien er nicht gang zu öffnen. Ich dachte aufangs, es sei das nur so der besologische Duftus, und ich genierte mich auch nicht, ihm meine physioguomische Meinung zu unterforeiten.

- Aber Leberecht! So jung und schon so sauer! Es scheint, du hast beinen Frieden mit ber Gottesgesehrsamkeit gemacht. Geh, zieh beine Falten auf! Du hast ja Ferien.
- Wenn ich Dir nicht gefalle, warum rebest bu mich an? Wenn bu die Theologen verachtest, warum läßt du mich nicht vorübergehn? Ich will nichts von dir.
- Beim Zeus von Offenbach, was rebest du denn jeht für einen Stil? Mensch, bedenke, daß ich seit drei Wochen C. B. bin. Aber im Ernste; was fehlt dir denn?
  - Mir fehlt nichts.

- Dann mach ein andres Geficht!
- Was haft bu mit meinem Gesicht! Ich habe keine Ursache, zu lachen.
- Aber du fannft boch wenigstens wie ein Menich ausselsen. Rimm bir ein Beispiel am alten Ruhn! Wie Butter in ber Sonne zerfließt, geht fein Paftorenantlig auseinanber vor heiterer Laune.

In dem Augenblick, wie ich das sogte, keit mir plöglich etwas ein, an das ich gar nicht mehr gedacht hatte, und ich wußte auf einmal, warum Leberecht diese steilen Falten im Gesichie hatte: Aufund Ida bort sich abore einem halben Jahre mit einem Keinen Einem Guttheftiger in der Nachbartsfacht verlobt....

Ich mußte Leberecht ansehen, wie ich meine Entbeckung gemacht hatte. Er stand steif da und sah unter sich. Ich gab ihm die Hand und sagte:

— Ach Unfinn! Deshalb! Du! Deshalb muß man boch nicht gleich leichenbittern! Das wäre noch schöner! Froch mußt du jein! Froh! Hat sie Dich so ichnell aufgeben können, so ware bas auch keine richtige Ehe geworden. Danke beinem Gott!

Aber Leberecht schüttelte ben Ropf. Dann fagte er, immer, ohne mich anzusehen:

— Dein Troft trifft nicht. Es ist nicht fo. Es ist nur wieder bas, daß mir Alles genommen werden soll, das zu mir steht und stimmt. Ich soll nichts haben, was mir lieb ist, auch dann nicht, wenn es ein Wensch ist, der mich liebt. Erst das Studium. Das hab ich überwunden. Aber nun das Mädchen. Darüber somme ich nicht weg. Wie ein Verrückter studiere ich und suche Trost, aber es ist blos Betäubung. Ich ann, nein, ich sann nicht glauben, das es sir nich auch die Liebe nicht geben soll. Ich much dach die Liebe nicht geben soll. Ich much doch auch die Liebe nicht geben soll.

Mir schien es, als tonne er vor innerer Erregung nicht weiter reben, und ich wußte vor biesem Schmerze kein Wort zu finden.

Plötlich nahm er meine hand und bruckte fie:

- Dein lächelnder Paftor hat sie von mir weggeriffen! Aus gemeinen Materialismus!
- ..... Weil dieser Herr Fride Gelb hat und ich keins! Nein! Das ist nicht christlich! Das ist nicht evangelische Liebe!
- Ja aber ich bitte bich, weißt bu benn . . . . Haft bu benn mit ihm gefvrochen?
  - Ich? Nein.
- Aber das hättest du doch thun muffen!
- Sie hat mich gebeten, es nicht zu thun.
  - Tropbem hatteft bu es thun muffen.
  - 3ch bin wie zerschmettert gewesen.

Was war denn über diesen Menschen gekommen? Er keuchte ja und war wie besessen!

Ich erschrack. Er fuhr fort:

— Laß fahren dahin! Sie liebt mich und muß leiben, denn sie hat dem zu solges Ant der ihr Ferr sein soll nach Gottes Kat und Schlüß. Und ich . . . ich darf sie nicht mehr lieben . . Rein! Ich habe zu lernen, ich habe zu ringen . . . Ich barf sie nicht mehr lieben . . Rein! Ich habe zu ringen . . . Ich bin noch schwach. Aber der, um den ich ninge, wird mit im Kampse mit ihm Kraft geben . . Ich werde start sein und ihn sahen als mein Gut und meine Kraft. We in Gut und meine Kraft. Für mich giebt es nur ihn. Er sei darum gepriesen!

Ich konnte nur ben Kopf schütteln und mußte ihn gehen lassen, der sich einfach umwandte und mich stehen ließ.

Schon bamals fagte ich mir: So wird man also einer von ben Strengen. Aber ich fühlte boch auch, daß das für's Erste nur Tzaltation war. Hatte er nicht mit ausselnenben Worten begonnen? Hatte er nicht selber von Betäubung gesprochen? Gewiß, so war es: Er ezaltirte sich in eine wütende Theologie, um sich zu betäuben. Wenn ihm endlich das Leben einmal lächelte, vielleicht, daß er doch noch zu einem besseren Frieden käme, als diesem Gottessrieden voll Erbitterung.

Aber bas Leben hat es auch weiterhin übel gemeint mit Leberecht Wacker.

Mle ich ihn nach wiederum einem Jahre in ben Kerien fab. ba war er mit feinen feche Semestern fertig und bereitete fich auf bas Eramen vor. Jett hatte er etwas, ich. fann es nicht anders nennen : Sochmutiges, aber es war nicht bie Bochmütigkeit beffen, ber Luft an feinem ftolgen 3ch bat, fonbern jener verzweifelte und fatale Sochmut, ben man allzubalb als Buflucht eines oft Bebemütigten erfennt, ber nun mit einem fümmerlichen Bischen von Errungenichaft schaltet, als hatte er Schape in fich. Seine Errungenschaft war bie Anschauung von ber Welt als von etwas unenblich Schlechtem und bann bie bornirte Anmagung bes vom Leben Difhanbelten, als fei er allein ichon burch feine Demütigungen emporgehoben über Alle, benen es beffer ergangen

war. Diese verkehrteste Wendung des christlichen Gefühles war bei ihm bereits schroff und fest Gesühlesrichtung geworden. Er war sich dessen sicherlich nicht bewußt, aber er stand schon im Beginne der Zeit seiner Racke.

Diesmal tamen wir nicht so gut auseinander. Anfangs wollte ich seinen Kanzelton mit Humor parieren, aber wie er anfing, impertinent zu predigen, da wurde ich grob:

- Rein, mein Teurer, bas fannft bu mal beinen Bauern ergahlen, und ich hoffe fehr, daß fie es vorziehen werben, Schafstopf zu fpielen, als fich von bir bie Belt verefeln zu laffen. Bober nimmft bu bas Recht, beine Erfahrungen gum Dagftab ber Welt zu machen? Was, weil bu nicht bie Rurafche und Schneid gehabt haft, gugugreifen, mo ein auter Griff aute Beute an Lebensgefühl und Menschenglud bringt, barum follen bie andern mit bir gufammen fauer feben? Dentft bu benn, bu tennft bas Leben, weil du fein Talent bafür haft? Röftlich! Der Blinde, ber bie Belt fcmarz heißt! Satte Dir bein Berraott einmal ein hubiches Dabel in ben Weg laufen laffen, vielleicht fprachft bu bann anbers.

— Co! Also darauf tommt's an!? Und wenn ich Dir nun fage, daß Gott mir in

ber That auch biefe Erfahrung geschenkt hat? Wenn ich bir nun fage, baf eben bies feine befte, bie große Gnabe mar, ber ich es verbante, bag ich nun ber geworben bin, ber ich bin? Ah. wie ich bich an biefem Trumpf ertenne! Bfui, fag ich! Bfui! Biffe: Eben bas, mas bich und beinesaleichen zum Beiben, zum Götenbiener ber Luft macht, hat mich gum erfennenben Rnecht ber Wahrheit werben laffen. Wenn ich noch hoffen burfte. bich befehren ju fonnen, murbe ich bir biefes lehrreiche Erlebnis, bas mich hart an ben Rand ber Gunbe gebracht hat, ergablen. Go aber, ba ich weiß, bag es Dir nur Unlag jum Spotte geben wurbe. muß ich barauf verzichten und mich bamit begnügen, Gott zu banten, bag er wenigftens mich an biefem Abgrund vorbeigeleitet hat.

Er ging steif und zufrieden von dannen. Wir aber saß der Floh im Ohr, daß ich gerne ersahren hätte, wie es in der Nähe des Abgrundes ausgesehen haben möchte, in den Leberecht, Gott sei gedankt, nicht gesallen vox.

Der Zufall war mir gunftig, benn ein Corpsbruder von mir, der im nächsten Semester von Breslau nach Leipzig zurückehrte, konnte mir die Geschichte authentisch genug erzählen, da er der Nachsolger Leberrechts in der Gunst jenes Mäddens war,

bas biefem, wie er meinte, Gott als letten Wegtweiser zum Lande der wahren Erfenntnis von der Schauberhaftigkeit der Welt in den Weg gestellt hatte.

Indessen: ich will wirklich nicht spotten. Es ist zwar manchmal schwer, sich nicht auf die Bank der Spötter zu sehen, aber in dieser Sinsicht soll man sich überwinden.

Die Gefchichte ift kurg genug ergählt und hat keinerkei besonders interefignte Momente. Und boch ift sie es zweisellos gewesen, bie Leberecht ben letten Stoß gegeben hat.

Das Mädchen hat sie meinem Corpsbruder selbst erzählt und mit einer Reihe feierlicher Briese Leberechts belegt.

Es war eines von den vielen leichtfinnigen, schnel versiebten Dingern, wie sie
in jeder Universitätissstabt zahlreich genug
vortommen, um der slatterhaften Ervill der
alademischen Bürger ausgiedig Gelegenheit
zur Bethätigung zu geben. Ein Nähmädchen,
zwanzig Jahre alt, blond, nett, sittsam im
Kustreten, aber unverdindlichen Berhältnissen
nicht abgeneigt. Die nun hatte Leberechts
Wohlgefallen so sehr erregt, daß er offenbar
gemeint hatte, in ihr Ersaß für Kusins Ida
zu finden, seine fünstige Frau Bastorin.
Das hatte sie bald bemertt, und da sie,
wie nun das genäschige Wesen er kleinen

Madden manchmal auf sonderbare Geschmackswänsige verfallt, es gerne auch eine mal mit einem Theologen versuchen wollte, als welchen sie Leberecht natürlich gleich erfannte, so war, viel mehr durch ihr als ein Bemühen, bald eine Annäherung geschehen.

Es braucht nicht geschilbert zu werden, wie sich Zeberecht im Ansang benahm. Da wer er ganz der immer ernste, immer zärteliche, immer schüchterne Liebhaber gewesen. Hate nichts getwollt, nichts verfucht, nicht einmal einen Ansauf zum Duzen. Aber sehr das schollen auf zum Duzen. Aber sehr das schollen Sparrhauf einen Knauf zum der ein betächtere Ferne ein Keines Pfarrhauf eleuchten sassen und war immer sehr innig geworben bei seisen Andentungen der Auflunft.

Lisbeth, so hieß die Kleine, war erst verblifft gewesen über dies Zurüchaltung und die Solidität in der Aulage dieses abonderlichen Berhältnisses, aber sie hatte sich dann gesagt: das ist eben das Theologische. Und schließlich hatte sie die Perspektive ins Plarrhaus recht nett gesunden. So waren sie sich näher gedommen, und weil sie sich immer versprach und du sagte, hatte er das ichtließlich auch acceptiert.

Aber nun, wie sie ihre Gewalt über ihn immer wachsen fühlte, hat sie beginnen wollen, ihn ein bischen nach sich zu modeln. Mit seinem Anzug hat sie angefangen und hat es auch wirklich dahin gebracht, daß er seinen Sonntagsrock zuweilen in der Woche anzog. Die Krawatten dazu hat sie ihm geschenkt, aber sie mußten schwarz sein. Andre wollte er durchaus nicht. Dann hat sie ihn das Küssen gelehrt. Das war schwer, aber schließich hat er's ganz gut gekonnt. Nun aber wollte sie weiter gehen. Ob er denn auch tanzen könnte? Da ist er schon sehr steuen geworden. Aber in ein Asaare könnte er sie doch mal führen? Nicht um die Welt! Ob sie denn sein zukünstiges Umt vergäße?

Da hat sie sich denn gedacht: was kann da sein, und sie hat versuch; was einem großen Hauptschlage eine durchgreisende Reform seines Wesens zu begründen. Und nun begannen, ins Lutherisch-Leberschische überseht, die Bersuchungen des heitigen Antonius.

Ich habe die Briefe Leberechts gelesen, die biefer ichwierigen Epoche angehörten, und ich muß sagen: er hat mir rechtschaffen seit gethan. Diese Leute haben den Teussel zwar nicht im Leibe, aber in der Seele, und das ist sicher das Schlimmere. Wie hat der arme Kerl sich abgerauft mit den, was er die böse Lust nannte. Ywar hat er dem Teussel kein Teussel zust nannte. Hwar hat er dem Teussel kein Teussel ke

geworfen, aber ausgeschrieben hat er mehr als ein Tintenfaß, um ihn zu bannen. Armer Teufel! . . . . Ich meine Leberechten.

Der Schliß war mein Corpsbruber. Er kan gerade in dem kritischen Augenbeitide, als Lisbeth genug Briefe hatte und einsah, es werd: ihr nie gelingen, dies Korrespondenz zu parieren. Sie griff mit beiben Händen nach dem slotten Mann mit den lachenden Augen und konnte es sich leider nicht versagen, an Leberecht einen recht wenig netten Vrief zu schreiben.

Ein andrer wäre vor das Mädel hingetreten und hätte ihr in angemessenen Tone bie Leviten gelesen, — Leberecht that wie immer: er vertroch sich in sich selber und bebrütete sein Mißgeschick. Als er damit sertig var, war auch sein tristes Wesen von Strenge und Säure sertig. Es sehlte blos noch das Tramen, die Anstellung und Pauline. Die haben dann den Essig zur ganzen Schärfe gebracht, und ich sürchte sehr, die einer von den schlechten Essigten, die mibe werden.

Das ist nun so: Aus den einen Trauben tocht die Sonne Matvasser und aus den anderen quetscht die harte Kelter einen Sast, der kann gut genug ist, Salat damit an zumachen. Das ist der Wehe-Wein.

Selig find, bie ihn nicht trinten muffen.



Zmei Apfel



## N

Dicht unter bem fentrecht auffteigenben Unfate bes ichonen Menbelguges, ber ben großen Bein- und Obftgarten bes über-Gtich wie eine Riesenmauer gegen Westen abgrengt, liegt glücklich abgeschieden von allen Touristenftragen bas fleine Dorf Berbonig. fo wenig auf Frembenbefuch eingerichtet, baß man in feinem Gafthofe nicht einmal immer Brot erhalten fann, und ber Erpofiturpriefter, ber bort oben in ber Rirche felber wohnt, benn Rirche und Bfarrhaus fteben unter einem Dache, ift ein lebenbiger Beweis bafür, bag es auch andere Rlerifer giebt, als bie auf Ebuard Grugners grinfenben Gemälben pfarrherrlicher Wohlbeleibtheit und Bohllebigfeit.

Und gerade darum, weil dieses Dorf und seine Umgebung so sehr von den üppigen Reizen der Eppaner Landschaft abstechen, sühre ich meine Freunde, wenn sie mich besuchen, gerne dort hinauf. Nach den unabsehdaren Weinleiten des ältesten Landes beutscher Rebkuttur sieht man mit Vergnügen auch wieder einmal Kicker und Wiesen. Aber es tommt noch etwas hinzu. Steigt man nämlich zu dem Phuinen der alten romanischen Kirche Perdonigs empor, so gewinnt man von einem Vorsprung des Berges aus einen ganz einzigartigen Blick: Weran und Bozen, die man sonst in und von viel größeren Hößen man sonst in und von viel größeren Hößen de in den kirche kirche kirche kirche kirche kirche kirche kirche kang hingebreiteten vunderdar schönes andschaftsiches vor Einem. Es ist ein Bild, das im ästhetischen Sinne gleichzeitig groß und intim ist; ich wünsche vohl, das ich imstande wäre, es zu masen. Wit Vorren kommt man de nicht aus.

Noch immer, wenn ich Jemand da hinausstüte, lohite mich ein Ausruf des Entzückens, und, wie das schon so ist: diese Ausdruck ihrt mir immer so wohl, als wenn ich ein Berdienst an der Schönseit diese Vildes hätte; den ganzen Weg über freue ich mich schon auf den Augenblick, da ich ihn einseinsen werde.

Da war ich nun fürzlich recht ernüchtert, als mein Freund Franz, bem ich als Privatbogenten ber Kunftgeschichte eigentlich eine besonders lebhafte Ergriffenheit zugetraut hatte, erft gar nichts sagte und dann, während cr seine Blick immer lints in Meran lieh, die merkvürdige Kraae that: — Sag mal, haft bu Calville = Apfel in beinem Garten?

 — Rein, aber meine Tante hat einen Gummibaum in ihrer guten Stube, antwortete ich .etwas ärgerlich.

Da lachte er:

— Ach so, du wunderst dich natürlich, wie ich sier auf so eine Frage komme. Sie ist mir auch wahrhaftig nur so herausgeschren. Du mußt nämlich wissen: Ich braude Weran gar nicht, wie hier in dieser herrlichen Landschoft (na endlich) dacht ich mir) zu sehen, ich brauche nur das Wort Weran zu lesen, ja manchmas genügt schon ein großes M, und ich sehe zwei Calville-Apfel wir dieser große gelbe Cabville-Apfel wir diesen scholen schonen schonen schonen, die diesen Kufel sie einer Kufel is einer Kufel von die gewährte die einer Kufel is einer Kufel von die kiefen Kufel sie eine Kufel von die kiefen Kufel sie eine Kufel sie eine Kufel von die kiefen Kufel sie eine Kufel sie eine Kufel sie eine Kufel von die kiefen Kufel von die kufel v

— Sonderbar! Höchst sonderbar! Du mußt in Meran zwei solcher Kipfel von ganz besonderer Güte erlebt haben, und zwar nicht blos als Apfel an sich, sondern in einer verteuselt innigen Beziehung zu irgend etwas anderem, das auch nicht ohne war.

3ch ahne ein Erotifon.

— Du bist ein gewaltiger Ahner und Zeichenbeuter, und du haft recht. Ja, die beiben Apfel . . .

- Alfo: genier bich nicht und ergähle!

— Ja bu lieber Gott, ba ift eigentlich

nicht viel zu erzählen. Du mußt nicht benten, bag ein Roman für bich abfällt.

- Ich bin schon mit einer Novelle gufrieben.

— Es ift auch keine Novelle . . . b. h. ich weiß nicht recht, was man heute eine Rovelle nennt.

— Ich auch nicht, und übrigens bleibt fich das ganz egal. "Nenn's Gott, nenn's Liebe!" — wenn's nur gut ift.

— Gut war's. Wenigstens für mich. Ich werd es nie vergessen. Es war ein richtiges Geschenk, und heute noch staume ich, wie Einem manchmal die Gnade in den Schoof fällt, und man hat sie genossen und ging weiter, als wär es gar nichts gewosen. So passieren Einem die schonften Sachen in der Zeit, wo man am dümmsten ist, nämlich in der Jugend.

— Hopla! Es giebt nichts Gescheibteres als die Dummseit in der Jugend. Die Weisheit, die Alles auskostet und mit steisen Beinen siem bleibt und wartet, ob nicht noch ein Tröpfigen sließen will, diese Weisheit, mein Sohn, kommt schließtich in der heit, mein Sohn, kommt schließtich die hopfe. Übrigens braucht das nicht auf deine Geschichte zu passen. Und nun erzähle, sonst komme ich auf den Geschichte zu passen. Und nun erzähle, sonst komme ich auf den Geschichte zu waren und Restegionen von mir wie Marc Aurel. Diese Landschaft ist gesählssich.

Mein Freund, ber wie ich auf ber übermooften Felsplatte saß, sehnte feinen Riden an die graue Steinbuche und sah mit einem schier andbächtigen Wide auf Meran hin, das ganz märchenhaft wie in sauter Golde schwamm. Denn während bei uns oben, die wir im Schatten der Membel sagen, schoo Dämmerung war, verebbte unten noch der Tag.

Dann ergählte er:

Du erinnerst bich, daß ich gleich nach unserm Absturrientenezamen von den Arzten nach dem Süden geschickt wurde, weil meine Lunge angegriffen war. Mein Wormund bonnte mich mit reichlichen Mittella außtatten, und ich junger Bursche reiste als völlig freier Hert durch die schößen Lande.

Aber Gott weiß, ich reiste nicht vergnügt. Ich war ja nicht afut frant, und bie Arste hatten mir ja auch gesogt, daß dierett nichts au befürchten sei, aber schon bie ernste Wahnung, daß ich unabsässig auf mich zu achten hätte, um auch nicht burch das geringste Bersesen um auch nicht burch das geringste Bersesen gewichtlimmerung meines Zustandes herbeizussich eigentlich nur noch zum Abschiedenehmen da.

hoherem Grabe Spochonber gewesen bin,

als lungentrant, aber schsließich ist die Einbildung, ein Todeskandidat zu sein, auf das Geschlisteben eines Wenschen von nicht geringerem Einstuffe, als ein wirklich ernsthaft trankes Organ. Und dann war ich ja wirklich schon einmal naße genug am exitus lethalis gewesen, so daß ich mir schon mit einigem Rechte die Welanchossie des hippotratischen Gesichtes leisten konnte.

Mein Zustand war hauptsächlich apathischer Ratur, eine nicht so sehr droperliche als geistige Mübigfeit. Ich träumte so herum und gestel mir im Grunde gar mohl als Einer, der philosophisch abgeschlossen hat und die Abendröte genieht, wie Goeh von Berlichingen im letzten Alte. Zuweilen ergriff mich freilich der Gedanke, daß diese Philosophie eigentlich am Ende eines arbeitsamen Lebens angemessener wäre, aber ich sand dann eben darin wieder das nicht unangenehme Gesühl, das Opfer einer traaischen Bestimmung au sein.

Rur ganş selten trat ber heiße Wunsch, zu lieben, zu genießen an mich heran. Dann hätte ich mich am liebsten in Musschweisungen aller Art gestürzt und ein bißchen gasopp gesebt, aber mein innerer Lebensänstintt war gut beraten: über ben gereizten Wunsch, das wütende Wossen sam ich nicht hinaus. Die Wossell ber träumerisch ich nicht hinaus. Die Wossell ber träumerisch brapierten Entsagung, die mir so leicht fiel, war mir angenehmer.

In biefem Zustande verließ ich Benedig, um nach Meran zu geben.

Benedig war recht ein Ort für mein versonnenes Schwebeleben gewesen, Dort. wo Alles fo fcon in fich zusammenfinkt. wo bas Leben in ichonen Formen bammeria vergleitet, wo die schwarzen Gondeln auch einen gang Befunden in laffe Traume einwiegen können, ba hatte ich mir recht eine Büte gethan an wohlig muben Stimmungen. Es mar ein Subaritismus in bingegeben matten Gefühlen gewesen, gerabezu ein Berichwimmen in feelischen Rebeln, - weiter fonnte es nun nicht gut geben, und ware es weiter gegangen, fo mare es, glaube ich, bas Enbe gewesen. Ich hatte mich wohl nimmermehr in ein schaffenbes, thätiges Leben binübergefunden.

Weran wirtte danach auf mich wie ein unangenehmer Reiz. Ich war aufgebracht und ärgerte mich über Ales. Ein förmicher Haß erfüllte mich, das ift mir besonders deutschlich in der Erinnerung, gegen das rasch und springend sließende Wasser dichonen Gebirges, das weit herab schonen Gebirges, das weit herab schon Gedne zeigte, ärgerten mich. Alles Frische war mir zuwider. Dabei war es ein wunder-

bar schöner Herbst von einer stürmischen Farbenpracht. Aber eben dies war mir unangenehm. Grau und schwarz hätte alles sein sollen, höchstens noch dunkelbraun.

Du wirst bir das kaum vorstellen können, und mir selbst ist es in der Erinnerung manchmal unsässen, aber es war schon so. Ich muß mir heute wohl sagen: es war die Kriss. Es war eine empörte Flucht vor dem Leben, und, ganz sicher, damals war ich wirklich frank. Ich sah auch sehr diecht aus, und das that mir wohl. Ich schollecht aus, und das that mir wohl. Ich sehrebte mich sörnlich, mir Falten ins Gesicht zu ziehen.

Jebes Wort war mir zu viel; selbst zu ber Kellnerin, die mich bediente, sagte ich, außer wenn ich etwas bestellte, nichts. Andirtlich aß ich auch nicht an der gemeinsamen Tasel, sondern ließ mir, wenn die allgemeine Whipeisung vorüber war, eigens servieren. Daß ich infolgebessen nicht daß Frischeste bekam, war mir gerade lieb. So konnte ich mich doppett ärgern.

Eines Tages fam ich aber boch etwas zu früh zum Essen und sand die Table d'hote-Gesellschaft noch beim Nachtisch. Ich jah unwirsch über die Tasel weg und bemerkte, daß sehr schöne große Apsel gereicht wurden. "Bringen Sie mir nachher Apfel!" befahl ich ber Kellnerin, wie fie mir bas Gebeck richtete.

Sie tischte mir einen Gang nach bem anderen auf; ich aß so gut wie nichts und wiederholte: "Solche Apsel nachher!"

Die süße Speise kam, ich rührte sie nicht an. "Nehmen Sie die Torte weg!" rief ich gereizt, "bringen Sie die Üpfel!"

Die Kellnerin ging. Die Abtragkellnerinnen räumten ben Tisch ab; als letetes trugen sie die Obstichalen hinaus, auf benen noch einige Apfel lagen. "Die Kellnerin soll nun endlich meine Apfel bringen!" rief ich ihnen erbost nach.

Minuten vergingen. Ich saß allein. Niemand kam.

Db die Kreatur mir wohl die Apfel bringt? dacht ich voll Wut.

Niemand kam. Ach, sie will wohl nicht! So eine Wirtschaft!

Ich schlug an mein Glas.

Es regte fich nichts.

Wich erfaßte, es klingt lächerlich, ein ohnmächtiger Jorn. Ich hätte ja hinaussehen und nich beschweren können. Wein, ich wollte warten. Ich wollte warten. Ich wollte warten. Ich wollte warten.

Eine halbe Stunde verging. Mein Jorn schlug in eine blöbe Bekümmernis um. Mir war, als wäre ich von allen Menschen verlassen.

Zum Sterben betrübt stand ich auf und lief zielsoß in den Ansagen herum. Zch fühlte doch, daß ich seelisch trank war, aber ich konnte mich nicht überwinden. Stundenlang stand ich an der Eisch und sah voll bangen Ingrimmes ins Wasser.

Es dunkelte schon, als ich ins Gasthaus gurückfann. Erst wollte ich ins Speisezimmer, aber ein unbegreisliches Schmerzgeschilt hielt mich ab, hineinzugeben. Ich ging in mein Kimmer und legte mich mit dem Gestüll ins Bett: wenn ich nur weinen könnte!

So lag ich, ich weiß nicht wie lange, im Halbschlaf.

Da war es mir, als öffnete sich die Thüre. Ich richtete mich erschreckt auf, richtig: die Thür war offen, und, träumte ich denn?, ein Teller mit zwei großen Apfeln wurde hereingeschoben.

Ich bin verrückt geworden!, war mein erster Gedanke. Aber ich stützte ja deutlich, daß mir kalter Schweiß die Backen herabrann, und ich sprang aus dem Bette und griff nach den Äpfeln.

Das ift kein Traum, bas ift keine Einbildung! schop mir's durchs Gehirn, und

ich öffnete rafch bie wiebergeschloffene Thure und fprang hinaus.

Da fah ich am Enbe bes Ganges etwas Beifies. Es ftand wie an bie Mauer ge= heftet. Ich weiß nicht, wie mir ba gu Mute warb, aber es war ein mir gang unbefanntes Befühl von Bestimmtheit. Ich lief auf bas Beine zu und ftarrte es an. Da legten fich zwei Urme um meinen Nacken, und ich fühlte eine beiße Wange an meinem Geficht.

Mir war jum Berfpringen, und ich bachte wieber: bas alles träumst bu blos. Nichts= bestoweniger aber griff ich um bie weiße Geftalt herum und jog fie ju mir ins Rimmer.

Da erst tam ich zu mir, unb, ja, bas ist nun bas Wundersame, ich war nicht blos gang wach auf einmal, fonbern begriff auch gleich mit einem Schlage alles.

Bitte, lachle nicht. Rein, fo ift es nicht. wie bu wohl bentft. Und, fiehft bu, bag ich nicht so bachte, sonbern bas Mächben recht und rein erfannte in ihrem fugen, lieben Trieb, bas find ich fo über alle Begriffe ichon und munberbar.

Sie hat es mir ja auch in Worten gar nicht recht fagen tonnen. In ihrem Stammeln und hauchen war es nicht fo fehr wie in ihren Bliden und biefem Streicheln mir über bie Saare.

Es war die reinste Güte, die helsen wollte; es war dieser rührende Instinut: ich liebe ihn, also muß ich ihm helsen können; es war, du darst nicht lachen, Liebe des Weibes in ihrem urtiesten Wesen.

Sie hatte mich sieb nnd sitt mit mir; sie wurde von mir nicht einmal beachtet und war mir boch nicht gram deshalb; sie sann nur immer: wie kann ich ihm etwas zuliebe thun. Da zeigte ich zum ersten Male einen lebhasten Wunsch, indem ich nach ben Apfeln verlangte, und das war ihr wie ein Zeichen, dem eine Eingebung solgte.

Am Ende wirst du mir mit einem Kommentar nach modern pathologischem Echymack dienen wollen und an erotische Hysterie denten. Aber ich sage dir: nein, es war nichts als simple Natur, sankta simpligitads im schönsten Sinne. Ich see heute vielleicht auch nicht, aber damals had ich's unter Thränen verstanden, wie so ein armes liedes Kind keinen andern Weg wußte, als diesen einen: mir was ich wünsche, in die hand zu legen, nicht als Tenerin, sondern als Weid.

Sie hatte sich eigentlich vorgesetzt, die Apfel mir auss Bett zu legen, aber wie sie die Thür geöffnet hatte, war der Schreck über sie gekommen. "Wenn nun die Thure zugewesen ware?" fragte ich fie.

"I hatt flopfet" war ihre Antwort.

Wie selig war fie, daß ich mich freute. Sie gitterte am ganzen Leibe und war nicht zu beruhigen, aber immer wiederholte fie: "3 bin so froh!"

So saßen wir lange nebeneinander auf bem Rande bes Bettes und fühlten unfre Körper aneinander. Sie hatte ihre beiben Arme immer noch um mich gelegt und hielt ihren Kopf an meinem. Flüfternd gingen die Worte ben kurzen Weg von Wund zu Mund, und mir war, als wären wir zwei Kinder.

Ich füßte fie. Sie gab ben Kuß leise zurück. Wir nannten uns du, als seien wir Gespielen seit langen Jahren und hätten uns immer gekannt.

Da machte sie sich mit einem Ruck von mir los und brang erichtreckt in mich, daß ich ins Bett gehen sollte. "Oh, du verkühlst di ja! Schnell nei in die Decken! Schnell, schnell." Und sie war nicht eher ruhig, als bis ich warm zugedeckt in ben Kissen lag.

Ich ließ alles mit mir geschehen wie ein Kind. Sie stand noch lange über mich gebeugt am Bette und flüsterte und erzählte und lachte leise dazu vor sich hin und war in allem wie eine gute Schwester. Dann gab sie mir noch einen langen Kuß und ging.

"Bleib boch, bleib!" rief ich ihr zu und wollte nach. "Itte! Itte!"\*) flüsterte sie bittend und verschwand durch die Thüre.

Ich schlief mit einem Gefühle nie gekaunter Frohheit ein, und wie ich am nächsten Worgen erwachte, begrüßte ich zum ersten Wale wieder die Sonne mit heiteren Augen.



Mein Freund schwieg und sah zu den schweigen Zacken hinter Meran auf, die, allein noch von der Sonne beschienen, wie ein goldener Rand über dem dunklen Blau lagen, in das die ganze Landschaft jeht getaucht war.

- Run, und weiter? fragte ich.
- Es tamen noch viele schöne Tage, und ich murbe gefund.
  - Aber das Mädchen?
- Das Moibl\*\*) und ich, wir hatten uns von Herzen lieb. Ich in ie wieder einem Weibe begegnet wie ihr. Unverdorben und hingebend, heiter und voll Gefühl, starf und lieb war sie, wie keine von allen

<sup>\*)</sup> Richt, nicht!

<sup>\*\*)</sup> Tirolerifch für Maria.

benen, die mir fpater über ben Weg ober gar übers Berg gelaufen find.

— Ja, aber Mensch, warum haft bu sie bir benn nicht auf immer behalten? So was läßt man boch nicht stehen in bieser Welt, wo es an ganzen Frauen, weiß Gott, bebenklich mangest!

Ich rief das ganz aufgeregt und sah meinen Freund grimmig an.

Der sah aber über meinen Blid weg zu ben höhen, die nun auch ohne Sonne waren, und sprach:

— Wenn ich boch alter gewesen ware und ein sertiger Mann! Wenn ich boch gewußt hätte, was ich heute weiß! Wenn ich boch kein dummer Junge gewesen ware!.... Wir wolsen geben und nicht mehr davon reben!





Die falfche Rindbetterin





and the biologic

## N

Die alten herren find auch einmal jung gewesen.

Manche verstellen sich zwar und thun io, als wären sie schon als Großwäter auf ie Welt gesommen, fühl und weise und gemessen, aber sie haben die schönen Geschichten, die das Gegenteil beweisen könnten, wahrscheinlich nur vergessen. Andere, die ein lustigeres Gebächtnis haben, machen feinen Hehl daraus, daß es eine Zeit gegeben hat, wo ihnen die Mütze im Nacken sah wo das Sperz gewaltig hinter allersein Wadden herschlug. Mit solchen ist es lustig und lechreich zu vlaudern.

Ich fannte einen alten Herrn dieser fröhlich aufrichtigen Art, als ich in München mit ben "Wobernen" zusammen seurige Reden wider die verächtliche Welt schwang, die Paul Heisse lieft, und gleichzeitig für anderen Lesseschichte inden ich verwegene Gedichte und Novellen von mir gab. Dieser alte Hert hielt zu uns Jungen, obgleich er die föniglich baperischer Obersandesgerichtstat a. D. war. Er sand, wir seien gar nicht so schlimm, wie man uns nähme, und vielleicht nicht einmal so schlimm, wie wir uns gaben. Ja er meinte sogar, seine Generation sein ein gut Teil schlimmer gewesen, als wir, und er pstegte hinzuzussügen: Gott lob!

Er meinte nämlich, eine gewiffe Portion Untersteht, und wie er, der im übrigen kein Pareitht, und wie er, der im übrigen kein Partikularist war, es nicht wümschte, daß das bayerische Wesen allzuviel norddeutschen Drill annähme, so wollte er auch nicht, daß die Jugend gleich so vollkommen reputierlich wäre, wie das Alter.

— Jugend soll draustos gehen und ihre Luft haben! war fein Wort, deshalb soll sie freilich nicht ausschweisen, denn das ist recht eigentlich wider den Geist einer gefunden Jugend. Überschäumen — ja! Aber nicht aussaufen! Sine Jugend, die er reisen Wannheit nichts übrig läßt, zeigt erkrankte Inflinkte. Sie ist ein Strohseur, das wer weiß wie wild aussleht, und hinter dem doch nichts stert, als früße Dürre. Den Safterhalten, junge Leute! Nicht so scholen Glahen friegen! Lebfrisch Steiben und uns Alten ein fröhlicher Anblick! Dann

wird euch tein Berftändiger fauer ansehen, wenn ihrs auch mal ein bischen toll treibt!

Im alten Hofbräuhaus obenim "Offiziersverein" haben wir manchmal zusammengleissen, und ich habe ihm immer mit der gleichen Lust zugehört. Er tonnte so nett erzählen, ein bischen im altmobischen Stile, so eine Spur lasenderhaft-behaglich; mir gestat ibs außerordentlich. Oft habe ich ihm gesagt: Aber das müssen Seichen! Das ift ja eine Rovelle! Genau so wie Sies erzählen, sollten Sies schreiben, nichts dagund nichts dovon, und es wäre kötslich!

Aber davon wollte er nichts wissen:

- Erzählen, - ja; fchreiben, - nein. Nicht etwa, weil ich bachte, es lohnte fich nicht, ober es gehörte fich nicht für mich, fonbern gang einfach: 3ch tanns nicht. 3ch habs nämlich früher ichon ein paar mal verfucht, aber erftens ift mirs fehr fauer geworben, und bann hat mire ichlieflich nicht einmal gefallen, wie ichs gelesen habe. War alles fo fteifbeinig und mubfam, wie mit Reifzweden aufgenagelt, talt und tabl: mit einem Worte: man mußte merten, bag ber Mann, ber bas geidrieben hatte, nicht vom Sandwert berer war, die mit Runft ergablen. 3ch weiß auch nicht, wie bas fommt, aber es ift nun fo : Cobalb ich die Feber in die Sand nehme, frieg ich ben Juriftenftil und verliere alle Laune. Und überdies: Ihr schreibt ja gerade genug; da soll unsereins nicht auch noch mitthun wollen.

Trogbem glaube ich, daß er die Geschichte, die ich jest versuchen will, ihm nachguergäbsen, eler veile befer geschrieben hätte, als ich es vermag, der ich die Zeit, in der sie spielt, nicht miterlebt habe. Ich will mit alle Mühe geben, wenigkens den Ton zu tressen, in dem er ste mir erzählt hat, und ich hofse, daß er mir kein zu gestrenger Kritiker sein vird, wenn sie ihm oben in seinem "Surisken-himmel" zu Gesiche kommen sollte, wohin er leider vor ein vaar Jahren abgeaannen ist.

×

Wir waren auf dem Wege zum Hofbräußause einem Herrn begegnet, an dem mir eine überaus starte Ühnlichset mit einem Altersgenossen und Freunde meines Begleiters aufgefallen war: mit dem alten knurrigen Prosessor Stözer. Dieser alte Herr, der nun auch tot ist, war der direlte Gegensa zu dem Oberlandesgerichtsrat. Er mochte die Sugend gar nicht und am alterwenigsten uns, die er einen "geistlosen Aufguß des jungen Deutschalden" nannte und gerne mit dem zornigen Langseiler, ich weiß nicht, welches römischen Poeten, regalierte, der, wenn ich ihn recht behalten habe, also lantet: Proveniebant oratores novi stulti adolescentuli,

Er zeigte sich trosdem manchmal anunserm Tisch, aber es gab dann immer Streit und Unerquicklichteit. Denn zu allem übrigen kam auch noch, daß er, der alte Hogestolz, ein eingefressens Weiberfeind war, der es durchaus nicht verwinden konnte, wenn Einer von uns sich mannhoft als Gegner des Wortes bekannte: Das Weib ift bitter. Zumal für erotische Lyrif hatte er nur daß eine Wort: Zarifari! Und wir waren doch alle so ungemein erotische Lyrifer.

Also biesem alten Weiberfeinde und Professon sah der Herr auffällig ähnlich, der uns begegnete, als wir zum hofbräuhaus wandelten. Nur mochte er nicht wie die sein giber die liedzig, sondern etwa sünfzig sein. Er grüßte meinen Begleiter, und ich fragte biesen deshalb: Ift das ein Verwandter vom Prossesson Strofesson Strofesson

Der Oberlandesgerichtsrat lächelte sonders bar und sagte blos: Oh ja, sehr.

- Wieso? fragte ich weiter.
- Das ist eine kleine Geschichte, die ich Ihnen gleich nachher erzählen will, wenn nicht etwa der Prosessor den ist. Denn Sie wissen ja: Der liebt die erotischen Geschichten nicht.

Wir fanden unsern Tisch leer und blieben

ben Abend über allein. Der Oberlandesgerichtsrat gab erst sein Urteil über das Bier ab, dann fing er gleich zu erzählen an:

Sehen Sie, bas ift auch so eine Geschichte, aus der Sie ersehen können, daß
Sie die Liebe und den Leichtstinn nicht erfunden haben, und daß vor Ihnen auch
ichon Leute da waren, die an der Quelle lagen und tranken. Seien Sie also künftig nicht unbescheiben und thun Sie surden in Ihren Rovellen nicht so, als mären Sie die Entbeder des gelobten Landes.

Nun warten sie mal; wie sang ichs an, daß ich Ihre gute Meinung von nieinem novellistischen Talente nicht lägen strase! Ich sann schon gar nicht mehr gemitstich erzählen, seitdem sie mich zum Dichter gekrönt haben. Das ist wirklich unbequem; ich sange schon an, zu disponieren und zu tomponieren. Alte Leute muß man nicht eitel machen. Das ist sonnungslos.

Also lassen Sie mich denn dichten! Das heißt, nota bene, Sie dürfen Gist darauf nehmen: Das Leben hats vorgedichtet. So was fällt blos dem Leben ein. Warten Sie, ja wann war es doch .. richtig: 1847. Da kam er von der Schule in Dambewa und zog nach Winden, dort Phissologie und Geschichte zu studieren. Er war ein verteufelt hübscher Junge, und noch nicht neunzehn alt, hochausgeschossen, sehnus, tramm, heute würde man schneibig sagen. Aber doch sah er anders aus, als die, die heute schneibig aussehen wollen.

In parenthefi: Wir sahen damals wirklich hibsscher aus, als ihr heute. Wir hatten ein anderes Ideal von Männlichseit. Wir wollten nicht wie Leutnants aussehen, sondern eher wie . . . aber das ist nicht leicht zu sagen . . uns schwebte so was vor wie Freiheitsdichter, Volfstribun, — na kurzum trgend etwas Ideales, Deutsche, mit sangen Haaren und schwärmerisch fühnen Augen.

Hand Störzer kam diesem Jbeal sehr nach, und noch seute bente ich mit Lust daran, wie schön er aussah mit seiner langen blonden Mäßne à la Chamisso, die ihm bis über den hohen Nocktragen wegsiel, seiner scharen Rugen natürtich unsezwickerten Augen und dem seinen Mund mit dem dischen Schurrfart darüber. So wie er aussah, hätten wir Alle aussehen mögen, schon der Wädden halber, die ihm einer Weise nachliefen, das wir es schanlos sinden musten.

Biederum in parenthefi: Unfre münchener Mädchen von damals, wohlverftanden: die guten Bürgersmädchen, waren, so will mirs scheinen, von einem verliebteren Schlage, als die heutigen, ganz abgesehen davon, daß sie wiel hiblicher waren. Ich glaube: die Rasse war noch reiner, die Dingerchen waren bayerischer, runder, lustiger, und, wenn auch ein braves Teilchen Schwärmerei und Romantif in ihnen stedte, so war das doch seine Verstigenheit ins Kalte und Nebulose, sondern vielmehr eine Promenade ins Schserliche, wo das alte gefällige Lied durch die heimlichen Büsch lingt:

Bas fann man benn bawiber, Benn man nun einmal muk.

Wer die West blos als moralische Antali betrachtet, wird dagegen seine Einemendungen haben, aber es giebt ja auch andere Standpuntte, und, was uns damals betras, so standpuntte, und, was uns damals betras, so standpuntte, und benen und sühlten uns recht wohl dabei. Ich kann mich nicht erinnern, daß irgend Einer von uns jemals mit einem fäuslichen Frauenzimmer zu thun gehabt hätte. Wir hätten das als Geschmackvertrung, oder aber als Beweis bassur betrachtet, daß er nicht imstande war, mit honetten Mädschen unzugehn.

Hans Störzer aber war direft ein Weister in dieser angenehmen Kunst, und er hatte es noch viel weniger als irgend ein anderer von uns nötig, die Liebe von ihrer unsaubersten Seite sehen zu müssen. Er war in einer Beise hahn im Korbe, daß wir uns nicht gewundert hätten, wenn die Rede gegangen wäre, daß sich Prinzessinnen um ihn zankten.

Er hatte aber auch wirklich alles, was ben Dabchen bamals gefiel. Richt allein, daß er ein iconer, aufrechter Buriche mar, bem man auf gehn Schritte unverborbene Lebenstraft anjah, er war auch balb befannt und bewundert als ein Rerl, der reiten, tangen und fechten fonnte, wie faum ein anderer. Dies aber, ohne barum in ben Ruf eines Rrafthubers zu tommen : benn ebenfo befannt mar es. bak ein Stud Boet in ihm ftedte. Die Madchen, Die ihn auf bem Reitfelbe, bas nun gum Maximiliansplat geworden ift, feinen Rappen tummeln faben, wußten zugleich, bag er auch ben Begafus zu zügeln wußte, und feine Muslage auf dem Fechtboden war nicht eleganter, als bie zierliche Form feiner Sonette und Terzinen.

Rur eines war bedenklich an ihm: er war in der Liebe nicht so beständig wie im Fechten und Reiten. Den schönen hohen Rappen Waxl hatte er semesterlang, aber bei einem Mädchen hielt erst nicht lange aus.

> Das Rannerl ift nett, Das fieht wohl ein Jeder, Aber bie Babett, Die ift auch nicht von Leder.

Richtia verliebt war er wohl eigentlich nie dabei; die Liebe war für ihn auch blos fo eine Art Rraftubung, - ihr wurdet heute Sport fagen. Daß er barin ben höchften Reford hatte, that ihm wohl; daß ein paar liebe Dinger barum Bergweh leiden mußten, berührte ihn wenig. Übrigens glaube ich auch nicht, daß bas Herzweh im allgemeinen fehr groß war. Sans gehörte ju jener Art verführerischer Jungen, in die fich die Mädchen gern ichnell, aber nicht tief verlieben. Gie merten es ihnen gleich an, bag es fich bei ihnen immer blos um Durchgangeftationen ber Liebe handeln fann, und gerabe bas ift für viele ein Reig mehr. Diefe Art Don Juans (b. h. biefen Ausbrud möcht ich gleich wieder gurudnehmen, benn er giebt ein falides Bilb) ift im Grunde nicht febr gefährlich. Bergbrüche giebts ba felten, weil eben bas Berg nur felten babei ift.

Das hindert nicht, daß manchmal etwas passiert, das übel ausläust. Und so was bildet den Index der Geschichte, die ich nun erzählen will. Sie gehört zur Gattung der Aragitomödien.

Bei ihr muß ich nun aber wirklich den Rovelliften spielen und alle Parenthesen beiseite lassen, sonst kommen. Sie aus den protestierenden Kopsschäuteln gar nimmer heraus, und mein Renommé auf dem neuen Parnaß ist beim Teusel. Aber warten wir auf Kathi mit ber neuen Maaß! . . . Also nun!

Die Mädchen follen guerft vorgestellt fein. Marie hieß bie altefte, mar breiundzwanzig Jahre und brunett; bann tam bie Glies; bie war zweiundzwanzig und schwarz; aber bie jüngste hieß Cenzi uud war blond und neungehn. Bubich maren alle breie, und ihr Bater war Brofessor an ber Lubovico-Maximiliana. Er las Geschichte, gang alte Geschichte; was nicht minbeftens altaffprisch mar, intereffirte ihn garnicht. Tropbem war fein Saus in ber Theatinerftraße luftig und von ben Studenten gerne besucht. Das tam natürlich in erfter Linie von den Töchtern, aber die Frau Brofessorin hatte auch ihr gut Teil Berbienst baran. Denn fie war fo eine wichtige, luftige, gemütliche, launige Altmunchnerin, ber man bie zweiundvierzig burchaus nicht anfah, bie fie auf ihrem rundlichen Ruden hatte.

Bei Frauen wird Humor sestem gejunden; sie hatte welchen; b. h. ich meine dier Humor in dem umsassen Sinne, wo das Wort Weltanlichauung und Lebensdirektive bedeutet. Bei ihr speziell sah dieser Humor so aus! sie nahm die Welt wie sie gebacken sis, seelenruhig und heiter gelassen hin, ohne auch nur im mindesten daran zu venken, wie dies oder das wohl anders sein sollte, möchte

ober fonnte. Gie fah in ber Sauptfache nur bas Bute und Erfpriegliche im Leben; tame aber mal bos und grob, fo mußte fies ichnell und ohne viel Aufregung fo gu breben, daß fie und ihr Saus nach Moalichfeit gut aus ber Affaire tam. Es gab ichlechterbings feine Überraichung für fie. Ein häufiger Spruch von ihr war: Den Leben ift alles zuzutrauen; barum muß manfich nie aus bem Rongept bringen laffen. Immer, wenn fie ausging, trug fie einen umfang= reichen Regenschirm bei fich, und wenn man fie bann auf ben völlig wolfenlofen Simmel aufmertfam machte, antwortete fie: Der Simmel ift imftande und reanet ohne Bolten: hab ich mein Regendachl, brauch' ich mich um ben Simmel nicht zu fümmern.

Etwas ganz exemplarisch schoes war ihr Verhältnis zu den drei Zöchtern. Ich abe berlei nie wieder gesehen. Sie stand zu ihnen wie eine ältere Freundin, vor der es kein Geheinnis geben konnte, weil es ganz unmöglich schien, ihr etwas zu verchweigen; denn ihr Urteil, ihr Spruch war zu alkem nötig. Dadei hatte diese Verhältnis aber nichts Lares; sie stand vielmehr in sehr großem Respett bei den Dreien, nur, daß dieser Respett auch nicht den geringsten Schein von Angst, von Entserntsjeit in irgende einem Puntte hatte. Es war einsach dies:

bie Mädchen fühlten nicht blos die unmittelbarste und innigste Liebe zu ihr, als der Mutter, sondern sie hatten auch die klare Empfindung, daß diese eine besondere, überlegene Fran war, so wenig sie das änßere Wesen davon an den Tag legte. So war Liebe und Respett in Sinem da, und beides war reines Naturprodust, nicht Katechismusresultat oder sonstwer Verschust.

Ühnlich war das Berhältnis der beiben Alten zu einander, nur daß der gute Professor doch auch ein klein wenig von seinen eigenen Lualitäten überzeugt war, sodaß das Gefühl irgendwelcher Inferiorität glüdlich vermieben blieb.

In diese haus nun, wo es viel fröhliche Weende mit Musif und Gejang und recht oft auch Tanz gab, ließ sich Hans Schrzer sehr gerne einsühren. Zu keinem anderen Zwecke als eben diesem hatte er ja bei dem Projessor ein Kolleg über assprische Geschichtsquellen belegt, die ihm im übrigen so gleichgistig waren, wie einem Wediziner das kanonische Kecht.

Hanns verkehrte sonst nicht gerne in Familien, benn bas stimmte nicht zu seinen Unschauungen von freier Burschenferrlichkeit. Er hatte es ja auch nicht nötig; die Mädchen legten im allgemeinen weniger Wert auf seine Besuche in ihren Hungenern, als auf ihre

in seinem. Das war eben das angenehm Unverbindliche in diesen Berhältnissen mit dem gepriesenen schönen Haus.

Nun aber war es ihm einmal ergangen wie dem Wohammed, und er hatte sich wie dieser schreiß entschlossen gesagt: Kommt der Berg nicht zum Propheten, so muß eben der Prophet zum Berge kommen; der Essett ist in der aleiche.

Und in der That, es kan, wie er gewünscht und ohne weiteres angenommen hatte: alle drei Mädchen verliebten sich in ihn.

Die erfte, die das merkte, war die Mutter. Eine gute Menschenkennerin, Die fie mar, erfannte fie fogleich, bag bas feine Sache von bebenklicher Tiefe war, und fo bachte fie fich: mogen fie fich immerhin ein bischen abraufen die breie um ben hubschen Jungen. Bars blos eine, fo mars bebenflich; nuns aber alle breie find, wird eine ber anbern aufpaffen, und fo wirds ohne ichlimme Streiche vorbeigeben. Auch rechnete fie wie mit einem abfolut ficheren Fattor barauf, baß eine nach ber anbern zu ihr kommen werbe, Rat und Spruch einzuholen. Ginftweilen hielt fie es für ein genugenbes Praventiv, wenn fie mit ein bischen mehr Ernft als fonft ben Finger erhöbe und bor biefem Allerweltsbans marnte, binter beffen

Sporen- und Sonettgeklingel bie gesammte Ganseherbe Münchens einherschnatterte.

Es ift eigentlich sonderbar, daß die kluge Frau Professort, die sonst auch das scheinbar Unmögliche immer mit in Rechnung 30g, in diesem Falle blos an das Wahrscheinliche dachte. In der Liebe aber, das hätte sie bedenken müssen, geht es immer unwahrscheinlich zu. Daß sie das übersah, und vor allem, daß sie nicht an die Heinlicheit als wesentliches Ingredienz versiebter Voenteuer dachte, war verhängnisvoll.

Das Unwahricheinliche, das sich begab, war dies: die deri Schwestern waren ohne iede Eiserlucht auseinander und vergötterten ihren Hand gemeinschaftlich. Und eben, weil dies so gemeinschaftlich geschah, dachten sie nicht daran, sich der Wutter zu offenbaren. Eine alleine hätte es am Ende nicht gewagt, vor ihr ein Geheinmis zu haben, aber alle drei zusammen, das ergab so eine Art Kompsotissimmung, in der die erste Pflicht ist: du sollsstelle daraeben.

So geschaft es, daß sich die Mutter, die nur immer darauf achtete, daß die Mädchen nicht einzeln aus dem Haufe kamen, ganz sicher fühlte und nichts übles ahnte. Sie hielt es nicht mal mehr für nötig, zu warnen, oder die drei auch nur mit dem schönen Hans zu neden. Als biefer bann auch balb aus bem Hause wegblieb, bachte sie mit Genugthuung für sich: hier haben seine Reit- und Reimfünste einmal versagt.

Mittlerweile aber hatte der schöne hans ruhig unermidet und vergnüglich mit der Berten gemaßten. Dieses Übenteuer in triplo war wirflich die Krone seiner Liedessiege. Derseit war außer ihm sicher noch seinem gelungen. Er stieg damals mit einer richtigen Triumphatorenmine einher. Eben hatte er die Entdeckung gemacht, daß sich mit den drei Kamen der Schweikern zusammen ein vonnschüßtiges Almagramme-Sonett prägen ließe (er brauchte nur die Eties daß e weg zu lassen), da raubte ihm eine Erössinung, die ihm Narie als die älteste machte, alle Luft an Reimfvielen und biede Kriumphachübl.

Sie trat ganz ruhig vor ihm hin und sagte ihm: Du mußt Cenzi heiraten; thust Du das nicht, so bist Du ein schlechter Mensch.

Auch ohne Kommentar merkte er, was hier in ber Mithse verschüttet war, und er machte das übliche betroffene Gesicht dazu. Aber zum Heitaten mochte er sich nicht verstehen. Nein, das ging doch einsach nicht. Seine Jugend, sein Studium, seine Etkern . . . . es war ja alles ganz richtig. Warie erfannte die sichnen Seele des sichnen Jans

jogleich und legte fich keinen Augenblick aufs Bitten. Gie eröffnete ihm nur noch, bag fie fich, nachbem er für fie nicht mehr in Betracht fame, nun an bie wenden mußten, an die fie leider und zu ihrem Unheile die gange Beit nicht gebacht hatten, an ihre Mutter. Das war bem iconen Bans über bie Maagen unangenehm zu hören, und er bat, fo aut er bitten tonnte, man moge ba= mit boch um Gotteswillen noch eine Beile warten (nämlich, bis er in bie Ferien ausgefniffen ware, um im naditen Gemefter nach Burgburg ju geben; benn er fürchtete fich ichrectlich vor ber Frau Brofefforin), aber Marie fah ihn blos groß und verächt= lich an und ging.

Erst gabs wohl noch ein großes Weinen ber dreie, wobei Cenzi viel und leidenschaftlich umarmt wurde, dann traten Marie und Elies vor die Wutter hin und befannten.

Ich bin ja nicht babei gewesen bei bieser Szene, und mir hat auch niemand darüber berichtet, aber ich bilbe mir ein, genau zu wissen, wie sich bie Frau Prosesson abe benommen hat. Geweint hat sie geviß nicht und gewiß auch nicht gezetert, aber bennoch werden die unberatenen Kinder etwas von einem Ernst und einer Antsage gespürkhaben, das ihnen, wenn Strass überhaupt noch not war, Strass gemein ist.

Das liebe Publikum, das in solchen Hällen ein so dantbares Publikum ist, wie sonst nur selten, hat aber garnichts daven zu merken gekriegt, daß es in diesem lustigen Hause eine so ernste Szene gegeben hat.

Dafür hat es brei Monate später um so mehr Feuer ersalten, die Köpfe erstaunt ausgammenzusteden und zu tuscheln: Sagen Sie, ist Ihnen nicht auch was aufgesalten an der Frau Prosessor Ferner, oder kommt es blos mir so wor? Es ist ja kaum glaublich in dem Alter, aber . . . die Zunahme an Umsang . . . Bie?

Nach noch einmal brei Monate wurde schon nicht mehr gefragt, und es gab nur ein Kopfgeschüttel mit Anspielungen auf bas späte Glück ber alten Sarah.

Ein merkwürdig ernstes Gesicht hatte der Projessor aufgesteckt, und seine Kollegen, bie gerne wisig gratuliert hätten, merkten bald, daß das hier beplaziert wäre. Es ist ja auch nicht gerade angenesm, meinten sie unter sich, in dem Alter nochmal zur Kindstause bitten zu mitsen. Und noch dazu bei der erwachsenen Töchtern. Ganz gescheidt, das sie die aus dem Hause geschickt haben. Peinsich so was.

Erst wie der Frau Professorin die Wochenftube gerüftet war, hieß es: Die brei Mäbchen sind wieder ba; nun, an sorgsamer Pflege wird es der späten Wöchnerin jest nicht fehlen; hoffen wir, daß alles gut vorüber gehen wird; es ift doch eigentlich fein Glid so was . . . . Und nun hat auch 
noch die Jüngste, die Cenzi, trant werden 
müssen! Es muß halt immer alles zusammen fommen. Der arme Ferner stedt jest 
in keiner guten haut. Er sieht aber auch 
danach aus.

So war viel Witgefühl unter ben erteaunten Leuten da, und die Wochenstube wäre gewiß von sorglich teilnehmenden Gevatterinnen nicht leer geworden, wenn nicht Prosessor Thalbammer, der damals berühmteste Geburtshesser in München, der als ättester und intimster Freund des alten Ferner natürlich die Wochenpsseg und später die Entbindung auf sich genommen hatte, ernst erstärt hätte: Die Wöchnerin darf durchaus niemand bei sich empfangen.

Was nun folgt, braucht nicht erzählt zu werden. Die Lift der Frau Professor wergeglückt, der Auf der steinen Cenzi war gerettet, der schöne Hand rieb sich in Würzsburg die Könde.

Aber . . . aber . . . Sehen Sie: eigentlich ift die Sache boch nicht ohne fomische Büge, und der alte Boccaz hätte sie wohl als luftiges Abenteuer erzählet und erzählen dürfen, aber ich habs nicht gefonnt, so gerne ichs gemocht hatte. Denn in den Einzelseiten schwecht mir diese Geschichte immerwie ein ausgeschsenes Fastnachtspiel vor; tomm ich aber hinein, muß ich ernst werden. Ja, wenn alse Menschen vom Schlage viejer lieben resoluten falschen dindbetterin wären, dann ginge wohl auch heute so was leichter dahin. . . Die gute Frau Prossister dahin. . . Die gute Frau Prossister hahin. . . Die gute Frau Prossister dahin. . . Die gute Frau Prossister dahin die kende dahin dahin

Die arme Cenzi hats im Hause nicht gebuldet. Sie ist irgendwo Schulschweften und im weißen Meibe der Dominikanerinnen bald gestorben. Und auch Marie und Elies habens nicht verwunden. Sie blieben unverheiratet im Hause und zogen den kleinen Peter auf, der bald nach dem Tode seiner wirklichen Mutter auch die vorgesichobene versoren hat.

Was aber aus dem schönen Hans geworden ist, wissen Sie. Er hat bald aufgehört, sich zusrieden die Hände zu reiden. Sehen Sie, an ihm hat sich das gerächt, wovor ich die jungen Leute immer warne: das maßlose Ausgespen in der Ausschweizung und der herzsose Wisskrauch in der Liebe. Was sich an ber armen kleinen Cenzi und ihrer Familie erfüllt hat, das ift schießlich bie Schuld einer engbrüftigen Woral, die Schuld einer engbrüftigen Woral, die schießer au Perofessorie, prächtige Wenschen vie biese Frau Perofessorie, prächtliche Komöbien zu spielen, die musterseits eben beshalb nicht gut und klar ausgehen können, weil sie bei all den guten Listigken, die ihnen zu Grunde liegen, doch mit den insamen Mitteln dieser Woral: mit Verseimilichung, Lüge arbeiten missen.

Bas fich aber am ichonen hans erfüllt hat, das ift eigene Schuld; er hat feinen Lohn bahin, weil er wider die wahre Segual= moral gefündigt hat, als welche aus ber Natur felber und aus bem Bflichtfober bes Rulturmenichen ftammt. Er hat unmoralisch gehandelt, indem er ohne Maag und ohne Liebe frivol mit einem Triebe fpielte, ber ohne Maak und ohne Liebe immer gum Lafter ausartet und fast immer Fluch im Gefolge hat. Daraus gewinnt bann auch immer wieder jene faliche Moral Rraft und Ginflug, die ben Trieb felber gur Gunbe ftempeln möchte, ober ihn wenigftens nur unter Berhüllungen anerfennt. Die Gunber wider die wahre Liebesmoral werden meistens fo grimmige Apostel bes Moralgesvenftes. wie unfer fnurriger, giftiger Professor Storger. Der predigt nun Efel, weil er sich übergessen hat, und schimpft auf die Weiber, weil sie bie schwarze Stelle in feinem Gewissen find.

Führen Sie ihn und seinesgleichen nur immer frisch und fröhlich ab, aber nicht blos in Worten, sondern auch in Werken! Und wenn man Sie beswegen unmoralisch nennt, so benken Sie an diese Geschickte!



### Otto Julius Bierbaum

## Stubentenbeichten

#### Erfte Reihe

Dritte Auflage mit Titelzeichnung von Franz Stud brofchiert M. 1 -, gebunden M. 2. -

Inhalt.

Letzte Musterung Josephine (Festungsbriese) Waschermablhistorie Die Bondmarie Massischer Sput Der Negersomiter

Da ist einmal ein Edstein gewesen, ber hat im Joher 75 einem "Beligd im Korger" voreissentlicht. Dieser Beliuch hat bis jest 85 Auflagen erlebt. Und biefe "Eudentweischlem" sind etwas gang anderes als der Kargerbefluch. Der ist der eine Luart dagegem. Bierbaum sie ein gang anderes Gorpbsender und Dichter und Fadmis als der Eckstein von 75. Die Welt ist inzwissen riese sterenkeinstellett, 3ch gede den Bierbaumsschen mit Siedenmelsenstellett, 3ch gede den Bierbaumsschen Meichen 100000 im Minimum und in der haben Zeit. W. G. Conrad.

### Otto Julius Bierbaum

## Die Schlangenbame

zweite Aufl. mit 38 Zeichnungen von Felix Balloton

brofchiert Mt. 2 -, gebunden Mt. 3. -

Die Deutschen werden erftaunen, daß fie in Bierbaum einen humoriften befigen, der all die berühmten Wigreißer vom Schlage Stinde und Stettenheim tief in ben Schatten ftellt.

Oftbeutiche Rundichan.

Ein fösstädes Buch in seinem fröhlichen Humer und seiner brächtigen Beobachtung. Er ift eine Erfrischung, das gierliche Büchlein zu lesen, selbst der galligfte Griesgram wird dei der Lettlier hell ausstabet. Erdpiger Reunest Pachrichten.

#### Berlag von Schufter & Loeffler Berlin SW.

Chriftian Morgenftern

Horatius travestitus Zweite Auflage mit Bignetten von Felix Ballotton.

DR. 0.75

Dentige Mundigau. Eine lu fligere Horage beabel leberfehung hoben wir noch niem als in Höndengehabt! Und am fuftigften ift es, wie der alte Horage Tert lo ehroutedy-philiftred vanden flecht und fich agang fill den tollen Uebermut gefallen läßt. Ber alte Liebe wieder auffrischen will, dem fei der neuelte Horatius travestitus auf Sera gefent.

Die Boft: Das Buch wird jedem Borag. Berehrer

ein paar heitere Stunden bereiten.

Die Zeit: Links fieht die Travestie und rechts der lateinische Text. Röftlich find die Gefange des lyrischen Romers in's Moderne umgebogen.

Musenalmanach

Berliner Studenten Mit Titelgeichnung von Richard Scholz.

M. 2. —

Manchener Alfgem. Zeitung: Der Kampf um bie Litieneron, Dehmet, Vierbaum, Buffe, Herbaum, Buffe, Hartleben hat in fubentitisken Arcifelen Arcifelen Arcifelen Arcifelen Arcifelen Malfenfohnen ber Meichssbaupfladt hat eine forgististe Ausbaudh burch berei Germanisken etwo bereifig angefonbert, beren junge Produtte für würdig gefunden wurden, in einem flattlichen Baube bereinigt zu werden. Bir wollen gern gestehen, das uns das Alles freuds zie bereinigt gut werden.

Rarl Rosner Das Rinb

Der Roman eines Stubenten Mit Titelgeichnung von Max Rafchta brofchiert M. 1.50, gebunden M. 2.50

Straßburger Poft: Das Beet ist mit einer fülle von Eingeleiten ausgemat, ober nich frivol, jondern mit tiesen, gegen den Schlüß bin geradezu erfäulternden Ernst. "A mes fils, quand ils aumot vingt ans," überdirich einst Dandet seine "Sappho", diese eigeriende Predigt gegen das Heltentum. Auch 98 ner es "Ro nan eine Se Vede nich ist jodg eine Predigt, die mander ins Leden ternen tunge Mann nicht sone Musten isten der hetende tunge Mann nicht sone Musten isten der



ZM 4 807.

35, BT

EA

(49500)

Print Lings

# THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE

# RENEWED BOOKS ARE SUBJECT TO IMMEDIATE RECALL

LIBRARY, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS

Book Slip-Series 458

# Nº 846312

Bierbaum, O.J. Studenten-Beichten. PT2603 I25 \$85

LIBRARY UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS

